

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Das Kind als Künstler

## Kinderzeichnungen bis zum 14. Lebensjahr

Don

Dr. phil. Siegfried Levinstein

mit 169 Abbildungen auf 85 teils farbigen Tafeln

# STANTORD LB



R. Voigtländers Verlag in Leipzig



## 334328

YMAMMI UMORMATO

## Seinen teuren Eltern

als ein Zeichen der Dankbarkeit und der Liebe

Der Verfasser

|  | • |  |
|--|---|--|
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)

#### Dorwort.

Ein jedes Buch muß seine Existenzberechtigung haben. Das vorliegende Werkchen behauptet, die seinige liege darin, daß bisher noch keine ähnliche Arbeit über Kinderzeichnungen vorliegt und daß das Verlangen nach derselben sich immer mehr bemerkbar machte. Die immer wachsende Zahl von Veröffentlichungen in England und Amerika behandelt nur Einzelfragen mit Ausnahme der Arbeit Sullys, welche sich aber nur auf das vorschulpslichtige Alter erstreckt. Die seit drei Jahren lawinenzhaft anwachsende Literatur, welche von der hamburger Kunstbewegung ausströmt, erkennt Studien wie die vorliegende als notwendig an, hat aber bisher nichts Einschlagendes veröffentlicht. Somit hoffe ich, daß die folgenden Seiten ein Bindeglied zwischen den schandelten Einzelfragen bilden mögen.

Dielleicht vermißt mancher Ceser alle die termini technici, Ober- und Unterabteilungen, Paragraphen mit lateinischen und griechischen Cettern und Jahlen, welche man in wissenschaftlichen Arbeiten zu sinden gewohnt ist. Aber mein hauptwunsch war, die kindliche Psinche als die Einheit zu behandeln, die sie wirklich ist, und den Ceser sympathisch mit der Kindesseele zu verbinden. Der tieser liegende Iweck dieser Ausführungen hätte Einbuße erlitten, wenn ich es wie ein Cehrbuch

der Botanik oder ein Meneriches Reisebuch gusammengestellt hatte.

3ch freue mich, eine Gelegenheit zu haben, allen denen meinen Dank aus-Bufprechen, die mir das Buftandekommen der folgenden Seiten ermöglichten, insbesondere den herren Prof. Dr. Dolkelt, Geheimrat Prof. Dr. Camprecht, Prof. Dr. Weule und Dr. Alfred Spigner. Alle diejenigen zu nennen, welche mir Material sandten, verbietet der Raum. Besonderen Dank aber all den Direktoren und Lehrern Sachsens, vorzüglich Leipzigs, die sich der Mühe unterzogen, Zeichnungen für mich zu sammeln. Desgleichen den herren Prof. Dr. Rein (Jena), Louis N. Wilson (Clark University Worcester, Mass.) und S. P. Langley (Smithsonian Institution Washington) für ihre teilweise mit großen Kosten und Bemühungen besorgte Literatur. Serner bin ich den Beamten und Angestellten der Universitäts Bibliothek = Leipzig, der Bibliothek des Philosophisch Padagogischen Seminars der Universität Leipzig, der Bibliothek des Königl. historischen Siminars an der Universität Leipzig, der Padagogischen Zentral-Bibliothek (Comenius-Stiftung), der Bibliothek des Dereins für Erdkunde = Leipzig und der Bibliothek des Britifchen Mufeums großen Dank ichuld. Micht minder den herren Direktoren des Museums für Dolkerkunde Ceipzig, des Rijks-Ethnographijch : Museums Lenden und den herren A. S. Murran (Abteilung für Archaologie), E. A. Wallis Budge (Abteilung für Ägnptologie und Affpriologie) und T. Athol Jonce (Abteilung für Ethnologie) des Britischen Museums für die Bereitwilligkeit, mit der fie mir die ihnen unterstellten Sammlungen gur Derfügung stellten.

Die herren Prof. Dr. Weule-Ceipzig, Prof. Dr. Wülcker-Ceipzig, Dr. A. C. haddon-Cambridge, Prof. Earl Barnes-Philadelphia, Dr. O. Withers-England, Dr. J. D. E. Schmelh-Cenden, A. S. Murran-Condon, E. A. Wallis Budge-Condon, Dr. Pappen-heim-Berlin, Fräulein Sophia S. Partridge-England, Fräulein Cena Partridge-Californien, das Bibliographische Institut zu Ceipzig und die Direktion des Museums für Völkerkunde-Ceipzig haben mich durch Erlaubnis, eine Jahl der Illustrationen zu benühen, ebenfalls zu Dank verpflichtet.

Gang perfonlichen Dank meinem Freunde herrn Frit Krause, welcher mich in

ber langwierigen mechanischen Arbeit, Tabellen berzustellen, unterftütte.

Jetzt, da die Arbeit abgeschlossen ist, übergebe ich sie dem Ceser mit der Bitte, ihre Lücken und Mängel zu entschuldigen. Selbst wenn sie nur das Interesse der Schulverwaltungen, der Universitätsdozenten und Seminarlehrer, aller Pädagogen einschließlich der Eltern für die spontanen Zeichnungen unserer Kinder erweckt, hat sie einen guten Iweck erfüllt.

Leipzig, im Januar 1904.

Dr. S. Cevinstein.

Seit obiges Vorwort geschrieben wurde, ist über ein Jahr verflossen; ich muß daher einige Worte hinzusügen. Dieses Buch in kürzerer Form und mit weniger Illustrationen diente mir als Doktordissertation. Als solche unterlag sie der Begutachtung des Herrn Geheimrat Prof. Dr. Camprecht, und ich muß es als einen sehr glücklichen Umstand bezeichnen, daß herr Prof. Camprecht sich damals ganz besonders für Kinderpsychologie interessierte. Seit Jahren schon hatte er Kinderzeichnungen in seinen kulturhistorischen Vorlesungen und Schriften mit herangezogen, und ich darf wohl sagen, daß dieses Schriftchen ihn veranlaßte, seine geplanten Studien auf diesem Gebiet sosort in Angriff zu nehmen.

herr Prof. Camprecht stellte mir die ehrenvolle Aufgabe, einen Fragebogen zu entwersen. Dieser wurde dann von ihm nach Beratungen mit herrn Dr. Krehschmar und in der Vereinigung zur Pflege erakter Pädagogik im Leipziger Lehrerverein besprochen, revidiert und endgültig sestgesett. Derselbe wurde gleichzeitig in englischer Sprache versandt. Da die Nachfrage nach diesen Fragebogen eine sehr rege wurde, mußten Neudrucke vorgenommen werden, und herr Prof. Lamprecht schrieb ein Vorwort zu denselben, um seine Stellung zu dem Unternehmen darzulegen.

In liebenswürdiger Weise erteilte er mir die Erlaubnis, sein Vorwort samt dem Fragebogen in deutsch und englisch dieser Schrift als Anhang beizufügen. Es sei mir an dieser Stelle angenehme Pflicht, ihm dafür meinen verbindlichsten Dank abzustatten.

Ceipzig, 16. Märg 1905.

Dr. S. Cevinstein.

## 

## Inhalt.

|                                         |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | Sette |
|-----------------------------------------|----|----|------|------|----|---|--|---|--|--|--|-------|
| Einleitung                              |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | 1     |
| I. Die menschliche Geftalt              |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | 4     |
| II. Ciere und Pflanzen                  |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | 17    |
| III. Perspektive und Sarbe              |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | 25    |
| IV. Geschichten                         |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | 33    |
| V. Das Zeichnen als Sprache             |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | 46    |
| VI. Kulturhiftorifche und ethnologische | p  | ar | alle | elen | ١. |   |  |   |  |  |  | 61    |
| VII. Zeichnungen von Eskimo : Kindern   | ١. |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | 77    |
| VIII. Pādagogijche Konjequenzen         |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | 81    |
| Citeratur                               |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | 101   |
| Erklärung der Tafeln                    |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | 109   |
| <b>C</b> afeln                          |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  |       |
| Anhang von Prof. Dr. K. Camprecht.      |    |    |      |      |    | - |  | - |  |  |  | í     |
| Dentscher Fragebogen                    |    |    |      |      |    |   |  |   |  |  |  | V     |
| Englischer Fragebogen                   |    |    |      |      | _  |   |  |   |  |  |  | Χſ    |





#### Einleitung.

Die "Kunft" und das "Kind" gehören zu den Losungsworten, unter denen unsere Zeit steht. Wir widmen viel Zeit, viel Geld und viele Interessen der uns umgebenden Kunft. Wir leben in gewissem Sinne für sie und in ihr. Damit meinen wir die Kunst im weitesten Sinne des Wortes. Unsere Kinder zu befähigen, sich in der sie umgebenden Welt harmonisch zu bewegen, ist uns Pflicht. Es liegt auf der hand, daß wir unsere Jugend in die Bahnen leiten, welche zu unseren Idealen führen. Wir suchen sie nicht nur in den Stand zu segen, ihr Brot zu verdienen, sondern wir wollen aus ihnen Menschen machen, die in jungen Jahren bas erreichen, was wir erft als gereifte Manner und Frauen fanden, damit ihnen Zeit und Gelegenheit bleibe, den Idealen noch naber zu kommen als wir es sind. So sind benn auch in den letten Jahrgehnten des 19. Jahrhunderts von vielen Seiten Strömungen hervorgequollen, welche die Kunft als solche den Kindern direkt zuführen wollen. Die große Tagesfrage hierbei bildet aber das "Wie?" Diese kann aber erst dann gelöft werden, wenn wir die Kindesseele kennen, wenn wir wissen werden, wie sich dieselbe entwickelt. Dann erst erfahren wir, was und wie das Kind lernen und in sich aufnehmen kann. Eines ist sicher. Wir durfen dem Kinde nicht mit unseren besten Resultaten entgegentreten, sondern wir muffen es zu diesen auf derselben Ceiter hinführen, die wir und unsere Dorfahren mühselig er= klommen haben. In der Entwicklung des Kindes spiegelt sich die Entwicklung der Raffe wieder und wer daran zweifelt, den mogen die nachfolgenden Seiten überzeugen. Sie sind geschrieben, um zu beweisen, daß unsere Kinder im allgemeinen denfelben Gang geben, den unfere Dorfahren einschlugen und auf dem die Naturvölker sich noch heute bewegen. haben wir einmal diesen Werdegang gefunden, so wird es verhältnismäßig leicht, die Erziehung unserer Jugend dementsprechend zu gestalten.

Um diesen Werdegang aufzufinden, bedarf es eines ungeheuren Materials. Wenn dasselbe auch in jedem Falle nur mühselig zusammengetragen werden kann, so ist es oft gänzlich unmöglich. Don allen Kapiteln der Kunst ist vielsleicht dassenige über die "bildliche Darstellung" am geeignetsten für den Anfänger. Auch ist es auf diesem Gebiete verhältnismäßig am leichtesten, Material

zu sammeln. Im folgenden foll denn auch diese untersucht werden, in der hoffnung, daß das Schliftwort padagogische Konsequenzen aufweisen möge, die den Erwachsenen gur Belehrung, den Kindern gum Nugen dienen können. -Solange das Kind außerungslos ist, konnen wir es nicht studieren. Wir muffen warten, bis es aus fich heraustritt vermittelft seiner eigenen Ausbrucks= mittel. Das am frühesten sich Zeigende ist das Spiel, worunter wir all die vergnügenbringenden Tätigkeiten des Kindes meinen, gleichviel, ob sie spontan ober gelernt sind. hierzu gehört sowohl das Balancieren des Wickelkindes auf einem Suß, als als auch die komplizierte Tätigkeit des Diolinspiels. Während der drei oder vier ersten Lebensjahre ist das Kind damit beschäftigt, seine eigene Person und seine Umgebung zu studieren. Das Spiel dreht sich um sein kleines ego und bedeutet Selbstvergnügung. Aber schon zeitig fangt es an, inmpathische Derbindungen zwischen sich selber und ben ihm begegnenden andern Menschen herzustellen. Es dauert nicht lange, so verlangt es von der Mutter, daß sie freundlich lächle, wenn es seine lärmende Klapper schwingt, und mit einer bewunderungswürdigen Ausdauer will es Miegekätichen bewegen, dem schrillen Caut seiner Spieltrompete zuzuhören. Nach und nach wird alles, was das Kind umgibt, verwandelt. Nichts ist leblos, alles hat menichliches oder darf man fagen Baby-Gefühl. Der Baum kann fprechen, die Puppe erleidet Schmerzen und das gange Universum ist mit Phantafiegeschöpfen erfüllt, welche mit dem Kinde leben. Die Wolken, die Sonne, der Mond und die Sterne sind Ruhestätten der Phantasie und dies sind auch "die unsichtbaren Räume der sichtbaren Welt", wie sie Sully') benennt. Spiel ift ein eingebildetes Universum, in dem das Kind seinen tätigen Anteil hat. Zwei Ursachen hat das Spiel. Jum ersten den angeborenen Impuls, tätig zu sein und zum zweiten ben Wunich, Erwachsene nachzuäffen. Bald treten soziale Interessen dazu. Das Kind spielt mit anderen Kindern. Aber nicht nur, weil diese anderen Kinder leibhaftige Wesen sind, sondern, weil sie dem Kinde gleich find und es verstehen, weil sie auch in der in ein schmukiges Staubtuch gewickelten Kleiderbürfte ein lebendiges Baby erkennen, mit welchem man spielen und zu dem man sprechen kann. Selbst später, wenn das Kind zweifelsohne weiß, daß die Puppe und der Bleisoldat leblose Wesen sind, spielt es mit ihnen, denn sie sind die Dertreter von dem, was wirklich eristiert. Nach und nach hört das Kind auf mit "Spielzeug" zu spielen. Es spielt Schule, kämpft Miniaturschlachten im Garten und im Wald. Belohnungen und Strafen werden ausgeteilt, das Kind ist siegreich ober verwundet oder tot. Spiele mit festgesetten Regeln nehmen sein Interesse in Anspruch und Mut, Ehre und Ehrlichkeit verbinden sich mit Sympathie, Gerechtigkeit und Mitleid. Das Spiel

<sup>1)</sup> James Sully, Children's ways. p. 7.

Die näheren Angaben über die im Cext zitierten Werke findet der Leier in dem Anhang "Literatur".

ist eine hochernste Sache. Das Kind ist ein unbewußter Schauspieler, der seine Rolle hat und als solcher wird es demjenigen, der es unbemerkt beobachtet, seine Gedanken und seinen Charakter, seine Einbildungen und seine Strebungen offenbaren.

Eine der Lieblingsbeschäftigungen des Kindes ist das "Malen", wie wir es kurzweg nennen wollen. Die Zeichnungen unserer Kleinen werden leider arg unterschäft und mißverstanden, oft sogar mit einem höhnischen Lächeln abgetan. Es mag aber gleich von vornherein betont werden, daß das kleine Kind mit seinen Zeichnungen keineswegs ein Kunstwerk bezweckt. Zeichnen oder "Malen" ist eine seiner natürlichen Ausdrucksweisen, ebenso sehr als seine Gebärdensprache, und ebenso, wie das Kind aus einem Bilde eine Geschichte "herausliest", so schreibt es in Bildern von den Herrlichkeiten, die es kennt, von den Ereignissen seines Lebens, von den Beobachtungen, die es gemacht hat.

Es ist sehr selten, daß man Zeichnungen von ganz kleinen Kindern erhält, die "absolut spontan" sind, weil Mutter, oder Magd, oder wer sonst doch dem Kinde beim ersten Bleistiftsühren behilflich sind. Aber die folgenden Aussührungen werden wohl zur Genüge beweisen, daß die Zeichnungen unserer Kleinen doch ganz bedeutende Aufschlüsse über ihre psychische Entwicklung geben.

Ehe noch das Kind mit Schiefer- und Bleistift umgeht, zeigt es darstellerische Anlagen. Jedweder, der mit kleinen Kindern zu tun gehabt hat,
weiß, daß ein Kind einen Stab, Ast oder Stock hinter sich herschleift und mit
Freude die dadurch in den Gartensand geritzte Linie beobachtet. Mit Holzstädchen und den Singern werden allerhand Linien und Bilder in den Sand
gegraben. Bei Tische "titscht" es den Zeigefinger in die Sauce und mit dieser
braunen "Naturfarbe" bemalt es Tellerrand und Gesicht. Mit Löffel und
hand wird der Milchreis zu Bergen ausgetürmt, zwischen denen der himbeersaft als Fluß fließen soll.

Wenn das Kind zuerst den Blei- oder Schieferstift (wir wollen hier keinen Unterschied machen) in die hand nimmt, so bemerkt es mit Freude das Chaos von Zickzack- und vielleicht auch Bogenlinien, die seine Tätigkeit hervorruft. Wohl selten beabsichtigt das Kind gleich von vornherein hiermit eine Darstellung. Wenn es dann sagt, dies ist "dada", so liegt dies wohl daran, daß alles eine Bedeutung haben muß, und obgleich eine sichtbare Ähnlichkeit nicht vorliegt, legt ihm das Kind eine bei. Wenn auch das Kind eben sagte, der Krizel sei "dada", so geniert es sich nicht, nach wenigen Minuten zu behaupten, es sei "Mieze". Ernsthaft darstellerisch wird das Malen erst, wenn das Kind anfängt Umrisse zu zeichnen. Es ist hierbei bewundernswert, wie bei aller Individualität doch die Zeichnungen aller Kinder viele gemeinsame Züge habei und diese Züge siesem Versuch gelingen, den Beweis für diese Behauptunge an der hand von konkreten Beispielen zu erbringen.



I.

### Die menschliche Gestalt.

Wenn Kinder, um sich zu unterhalten, zeichnen, so malen sie Subjekte, die für sie wirklich Interesse haben. Sie zeichnen häuser, Schiffe, Eisenbahnen oder andere Sachen, die mit der menschlichen Aktivität in Derbindung stehen; ja sie versuchen sogar Schlachtenbilder und Szenen aus ihren Märchenbüchern. Die Gefühle und Taten der sie umgebenden Menschen haben für sie eine hochwichtige Bedeutung, und das Wohlergehen von Kindern hängt ja zum großen Teil davon ab, wie schnell sie die Zustände des Erwachsenen verstehen und auf sie reagieren. Die menschliche Figur ist die am besten bekannte und auch die interessanteste unter allem, was das Kind umgibt. Die meisten Erwachsenen meinen zwar, die menschliche Figur sei zeichnerisch so schwertschen den herrlichen Mut, der durch Unwissendeit und Naivität entsteht und führen den Menschen in die meisten ihrer Zeichnungen ein, ihm oft zum hauptgegenstand machend.

hurlen sagt in einem seiner Essans, von der Verwandtschaft der griechischen Kunst zu dersenigen Ägnptens und Asspriens sprechend: "Die menschliche Sigur ist das Schibboleth der Kunst." Seine Worte könnten als Motto über diesem Kapitel stehen. Die menschliche Sigur bietet gerade dieses vertraute und alltägliche und doch schwierig darzustellende Subjekt, welches alle verwenden können, welches aber stets den Prüfstein des Künstlers bilden wird, welches zeigt, in welche Etappe der Kunst er gehört.

Die menschliche Sigur als Gegenstand einer Spezialforschung über Kinderzeichnungen hat mehrere wesentliche Vorteile: Sie ist sehr bekannt, sie zieht Kinder an, sie kann äußerst mannigfach behandelt werden, und sie wird in den Schulen meistens nicht gelehrt, so daß derartige Zeichnungen besonders viel Aussicht haben, urwüchsig zu sein.

Der wizige Corrado Ricci bemerkt sehr richtig: "Die heilige Schrift lehrt uns, daß Gott die Schöpfung mit der Erschaffung des Menschen beendete. Jedoch mit der Erschaffung des Menschen beginnen die Kinder ihre Schöpfungen."

<sup>1)</sup> Siehe Earl Barnes, Studies in education. Bd. II, p. 163.

<sup>\*)</sup> Corrado Ricci, C'arte dei bambini. Cap. III.

Und Sully fügt fehr richtig hingu: "und zwar fangen die Kinder mit der Schöpfung des würdigsten Teiles des Menschen an, nämlich mit dem Kopfe." 1) Dem Kopfe folgen die Beine, und hierzu fagt Ricci: "Nur der Kopf und die Beine? Was braucht man denn aber mehr, um zu sehen, zu effen und zu laufen?"

Die Entwicklung der Darstellung eines Menschen ift analog derjenigen eines Organismus. Der Anfang liegt in einem oft roben Kreis, gleich einer Urzelle, oder gar nur einem Komplege von Strichen, ohne Gliedmaßen, ohne Charakterzüge. Die form des Menschen ist von einem hund, einer Kake ober was sonst noch gar nicht zu unterscheiden. Nun erscheinen Gliedmaßen und die Sigur tritt aus dem Eierstadium in das der Kaulquappe. Der Kreis erhält zwei Striche nach unten und sachte erkennt man gesonderte Teile, welche Kopf, Arme, Augen usw. darstellen. Diese Sorm wird komplizierter und oft treten Gliedmaßen und Gefichtszüge in übergähligem Maße und heterogener form auf. Aus diesem Stadium entwickelt sich ein unzweifelhafter Mensch mit richtiger Jahl und richtiger Anordnung der Körperteile.")

Ich habe diese soeben im allgemeinen angedeutete Entwicklung an vielen taufend von mir selbst in Deutschland und England gesammelten Kinderzeichnungen zu beobachten Gelegenheit gehabt, doch, indem ich meine eigenen Studien und mein felbst gesammeltes Material an diefer Stelle veröffentliche, fühle ich mich gleichzeitig verpflichtet, dem Cefer gum Dergleich die Arbeiten meiner Sachgenoffen vorzulegen, und fo bringe ich zunächft das Entstehen der menschlichen Sigur, wie Lukens sie an einem kleinen Madchen beobachtete. 3) Dieses Mädchen, Lilian L., war ein einziges Kind, zeichnete eigentlich wenig und wurde kaum durch andere Kinder jum Zeichnen veranlaßt. Die hier wiedergegebenen Beispiele wurden in der Zeit von 2 Jahren 3 Monaten bis 3u 4 Jahren 9 Monaten angefertigt. Während der letten 4 Monate biefer Periode besuchte Lilian den Kindergarten. Ich gitiere Lukens:

- Sig. 1. 2 Jahr 3 Monate. Resultat auf die Aufforderung einen Menschen zu zeichnen. Auf die gleich darauf ausgelprochene Bitte, Lilian solle sich selbst zeichnen, murde ein ahnliches Liniengewirr produziert.
- Sig. 2. 3 Jahr 4 Monate. Buerft zeichnete fie zwei senkrechte Linien als Beine und darauf krigelte fie über diese hinmeg mit der Bemerkung, dies seien die hofen. Dann fügte sie das Liniengewirr in der Mitte bingu und erklärte, dies fei das Geficht.
- Sig. 3. 3 Jahr 5 Monate. Diese Skigge follte die Mama fein. Die zugefügten Bemerkungen erläutern biefelbe.
- Sig. 4. 4 Jahr 6 Monate, Selbstportrat, auf dem oben der Name "Lilian" fteht.

<sup>1)</sup> Sully, Children's mans. p. 174.

<sup>\*)</sup> Earl Barnes, Studies in education. Bb. II, p. 166.

<sup>2)</sup> Lukens, A study of dilbren's drawings in the early years.

Sig. 5. 4 Jahr 9 Monate. Ich setzte mich auf ein Sofa und forderte Cilian auf, mich zu zeichnen. Als sie fertig war, bemerkte ich zu ihr: "Ja, aber ich stehe doch nicht, ich sitze doch auf dem Sofa." Darauf malte sie schnell die Linien hinzu, die als "Sofa" bezeichnet sind. Darauf fragte ich sie, wo denn mein Bart und meine Knöpfe seien. Das Kind lachte und machte eine weitere Zeichnung, deren Resultat man in Sig. 6 sieht. Die riesigen Augen wurden durch meine Brille veranlaßt.

Nachdem Lukens an Zeichnungen von 34 000 Kindern im Alter von 2 bis 16 Jahren beobachtet hat, daß der Entwicklungsgang, wie ihn Sig. 1 bis 6 zeigen, bei allen Kindern mehr oder minder deutlich zutage tritt, bemerkt er fehr richtig, baf diese sechs Bilber typisch für die drei Anfangsstadien sind. Juerst krigelt das Kind. Die Zeichnung ist ohne jede direkte Beziehung zum Urbild (Sig. 1). Daraufhin deutet das Kind einzelne Teile durch Krigelei in ihrer respektiven Lage an (Sig. 2). Nach und nach verliert sich das Krigeln und wenige Linien, die aber alle ihre Bedeutung haben (Sig. 3), werden aufs Papier geworfen. Sehr wichtig ift der Schritt zum Umrift, und wenn dieser Punkt einmal erreicht ift, hört der Jusatz von bedeutungslosen Linien rasch auf (Sig. 4). Diesen Sortschritt erklärt sich Lukens dadurch, daß das Kind die Bewegungselemente von dem wirklichen Gesichtsbild unterscheiden lernt. Nachbem nun die menschliche Sigur burch die einfachsten Linien klar ausgedrückt wird (Sig. 5 u. 6), schreitet sie in der Entwicklung dadurch weiter, daß gunächst die Jahl der hinzugefügten Details stetig wächst und später die dritte Dimension zum Ausdruck gelangt. Die drei ersten Stadien nennt Lukens treffend:

- 1. Periode des Krigelns,
- 2. " ber lokalen Anordnung,
- 3. " des einfachen Umriffes.

Während der nächsten Periode werden, wie bereits gesagt, die Einzelheiten von Körper und Kleidung zugefügt, oft in viel zu großer Jahl oder gar zu auffällig, je nachdem sie das Interesse des Kindes erwecken. Dazu zeigt sich allmählich ein Übergehen von der ursprünglichen Dorderansicht zum Profil. Eine eingehende Untersuchung über diese hochwichtige Periode stellte ich mit Studiengenossen in England an. 1) Man gab Kindern ein Blatt Papier und ließ einen Mann malen. Dann wurde das Papier umgedreht und man ließ eine Frau malen. Mehr als 2000 Zeichnungen wurden eingeliesert, meistens von englischen Dolksschülern im Alter von 3 bis 13 Jahren. Jur Ausstellung der prozentualen Tabellen wurden von jedem Alter und Geschlecht 100 abgezählt, und da im Alter von 13 Jahren das hundert nicht voll war, wurde der Prozentsat entsprechend auf 100 Einheiten reduziert.

<sup>1)</sup> Lena Partridge, Children's drawings of men and women. p. 164.

Während für die Statistik Alter und Geschlecht streng geschieden wurden, so gründen sich die allgemeinen Solgerungen auf alle Zeichnungen zusammen genommen. Sür die Tabellen A bis F wurden bloß die Zeichnungen des Mannes verwandt. Die folgenden vier Punkte wurden besonders sorgfältig beobachtet:

- 1. Anwesenheit und Abwesenheit einzelner Körperteile.
- 2. Die Methode, einzelne Teile darzustellen: einfache Linie oder Umrandung, Dollständigkeit oder Unvollständigkeit.
- 3. Richtung ber Sigur und deren Teile.
- 4. Kleidung und Unterschied zwischen Mann und grau.

Ein regelmäßiger Fortschritt tritt uns Erstaunen hervorrufend entgegen. In der kindlichen Darstellung des Menschen zeigen sich ganz bestimmte Entwicklungsstadien. Daß ein Kind von 10 Jahren einen Mann besser zeichnet als eines von 5 Jahren, würden wir erwarten; aber wir werden sehen, daß die Entwicklung in regelrechten Stusen ansteigt, welche dem betreffenden Lebensalter des kindlichen Zeichners genau angepaßt sind. Es läßt sich tatsächlich mit ziemlicher Genauigkeit voraussagen, wie von Jahr zu Jahr ein Kind seine Zeichnungen verändern wird.

Die ersten Tabellen sollen zeigen, welche Körperteile das Kind vermerkt oder ausläßt. Zunächst (Tabelle A) wieviel Kinder zeichnen die folgenden wichtigen Teile der menschlichen Anatomie: Körper, Süße, Arme.

Tabelle A. fjäufigkeit von Korper, Armen, Füßen.

| Alter  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12  | 13      |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---------|
| Körper | 50 | 82 | 92 | 93 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 º/o |
| Süße   | 39 | 83 | 92 | 93 | 94 | 98 | 98 | 97 | 98  | 98 %    |
| Arme   | 45 | 67 | 71 | 80 | 76 | 85 | 93 | 90 | 95  | 95 %    |



Wir sehen, daß viele kleine Kinder sich um Körper, Süße und Arme überhaupt nicht kümmern, ihr Mann besteht aus Kopf und Beinen. Während nun Körper und Süße schnell auftreten, erscheinen die Arme weit langsamer.

Tabelle B bezieht fich wie folgt auf hals, haar und Bart.

Tabelle B. fjäufigkeit von fjals, Kopfhaar, Bart.

| Alter | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13   |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| hals  | 8 | 22 | 20 | 37 | 51 | 63 | 79 | 79 | 90 | 93 % |
| haar  | 6 | 26 | 27 | 32 | 38 | 58 | 70 | 65 | 73 | 82 % |
| Bart  | 1 | 12 | 15 | 12 | 18 | 34 | 40 | 36 | 60 | 51 % |

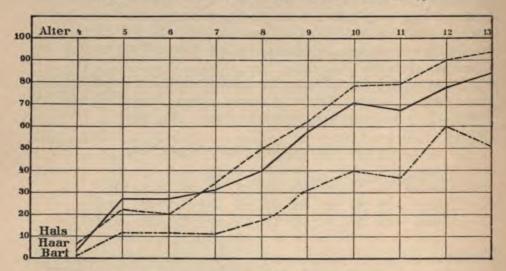

Wenn der Mensch der Kleinen das Glück hat, Kopf und Rumpf zu bessitzen, so sitzt doch der Kopf direkt auf den Rumpf auf, ohne Anzeichen eines Halses. Im Alter von 8 Jahren haben erst 50 Prozent einen Hals. Die Methode der Kinder, das Haar zu zeichnen, erscheint sehr einfach und leicht und doch lassen viele ihren Mann vollständig kahlköpfig. Auch hier werden 50 Prozent erst im 8. bis 9. Jahr erreicht.

Eine einfache Statistik darüber, wieviel Prozent der Kinder jeden einzelnen Körperteil zeichnen, würde wenig Einblick in die Entwicklung geben, denn nicht nur, daß die Jahl der Teile wächst, sondern auch die Manier ihrer Darstellung entwickelt sich ganz regelrecht. Juerst dienen einfache Striche, doch sachte kompliziert sich die Veranschauungsmethode. Tabelle C zeigt das stetige Steigen der Tendenz, im Umriß zu zeichnen.

Tabelle C. Beine, Arme, Augenliber und Augenbrauen.

| Alter                                 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13     |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Beine haben Umriß                     | 17 | 51 | 73 | 88 | 90 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100°/0 |
| Arme " "                              | 6  | 23 | 25 | 42 | 50 | 63 | 79 | 80 | 89 | 91%    |
| Augenlider od. Augenbrauen angedeutet | 9  | 25 | 42 | 58 | 77 | 87 | 90 | 90 | 97 | 92%    |

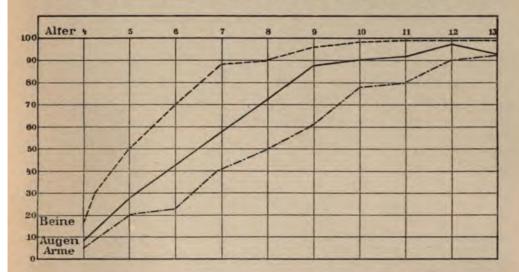

Die Beine sind bald doppellinig und die Süße machen dies entsprechend mit. Die Arme werden weniger schnell "solid" und bis zum 8. Jahre versbleiben 50 Prozent einfache Striche. Das Auge ist zuerst ein Kreis oder Punkt oder verschmiertes Scheibchen, stets mit einem Ansehen ausgeführt. Nach und nach erscheinen Auge und Augenlid, Auge und Augenbrauen und dies führt zu noch komplizierteren Bildern, etwa ein Punkt von zwei Kurven einzgeschlossen.

Ein weiterer Jug der Entwicklung beeinflußt die Bilder noch weit mehr als Komplizierung oder Vermehrung der Details. Dies ist der Wechsel der Stellung. Anfangs ist alles in der Vorderansicht, aber nach und nach zeigt sich eine steigende Tendenz einzelnen Teilen "rechts kehrt" zu befehlen. Dies soll durch Tabelle D veranschaulicht werden.



Tabelle D. faufigkeit einzelner Teile im Profil.

| Alter                 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13     |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Süße profil           | 15 | 54 | 66 | 73 | 78 | 87 | 83 | 88 | 79 | 85 º/o |
| Nase "                | 6  | 34 | 46 | 65 | 76 | 79 | 81 | 81 | 77 | 76 %   |
| Arme "                | 1  | 5  | 11 | 24 | 39 | 42 | 61 | 64 | 65 | 70 %   |
| Augen und Mund profil | 2  | 11 | 16 | 31 | 46 | 47 | 61 | 64 | 68 | 71 0/0 |
| Rumpf profil          | 1  | 5  | 7  | 16 | 30 | 36 | 41 | 50 | 59 | 62 %   |



Demnach wenden sich zuerst die Süße, dann wird die Nase an den noch rundlichen Kopf seitlich "angekleckst". Die Arme beeilen sich nicht den Süßen und der Nase zu folgen. Bis zum Alter von 9 bis 10 Jahren wird einer rechts, der andere links vom Rumpfbilde angebracht, obgleich der "Mann" zweiselssohne im Profil steht.

Der Rumpf wird durchweg stiefmütterlich behandelt. Die Kinder scheinen ihn als einen passenden Ort, um Knöpfe anzubringen und Gliedmaßen anzushängen, zu betrachten. Dies klingt ja absurd, denn die Arme gehören zum Rumpf; aber der Rumpf spielt beim Kinde meistens nur die Rolle des hakens, an dem man alles aushängen kann. In dieser Studie wird der Rumpf bereits als Prosil betrachtet, wenn die Knöpfe alle auf einer Seite stehen, obseleich der Rumpf immer noch ein Oval oder gar einen Kreis bildet. Trotz dieser sehr nachsichtigen Kritik wendet sich der Rumpf, wie die Jahlen beweisen, sehr langsam. Erst im Alter von 11 Jahren sinden sich bei diesen gelinden Anforderungen 50 Prozent im Prosil. Wenn man alle 2000 Zeichnungen durchsieht, so kann man höchstens 40 Prozent als Prosile bezeichnen, und dabei stehen 85 Prozent der Süße seitwärts. Selbst im Alter von 13 Jahren ist ein

in allen Teilen absolut durchgeführtes Profil selten, aber der allgemeine hang entwickelt sich dennoch nach der Profilansicht hin.

Dieses sich Wenden von der Vorderansicht zum Profile verursacht gemischte 3wischenstadien, wozu in Tabelle E ein Beispiel.

Tabelle E. übergangsstabien bes Kopfes zum Profil.

| Alter         | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13    |
|---------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Kopf gemischt | 4 | 23 | 30 | 34 | 30 | 32 | 19 | 17 | 10 | 5 0/0 |



Auf Tabelle E zeigt eine Linie den "gemischten Kopf". Dergleichen wir diese Linie mit der Nasenprofillinie auf Tabelle D, so wird klar, daß dis zum 8. Jahre mehr als 50 Prozent der Profile dieses gemischte Zwischenstadium ausweisen. Ricci gibt an, daß 70 Prozent aller Zeichnungen derartig seien. Nach dem 9. Jahre verschwinden diese Zwischenstadien stetig. Es mag dieses Phänomen andeuten, daß das Kind im Bilde alle Teile zeigen will, an die es gedacht; aber anderseits zeichnet das Kind alle Teile mit psychisch so einzelstehenden Gedanken, daß es verzist, daß ein harmonisches Derhältnis zwischen den einzelnen Teilen bestehen muß.

Äußerst interessant ist die Entwicklung der Kleidung. "Es ist charakteristisch, daß im primitiven Zustand des Menschen die Kleidung weniger als Schutz gegen äußere Einflüsse diente, oder den Bedürfnissen einer Schamhaftigkeit als dem Wunsche des sich Schmückens." hierin wie auch in vielen anderen Punkten durchläuft das Kind die Anfangsstadien der Rasse. Die Zeichnungen kleiner Kinder sind nacht aber geschmückt. Mehr als 50 Prozent haben Knöpfe auf der nachten haut und auf dem Kopfe ist meist das Anzeichen einer Bedeckung. Die Zahlen erweisen sich wie folgt:

Tabelle F. faufigkeit von fut und Knopfen.

| Alter  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13         |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| hüte   | 32 | 57 | 59 | 76 | 78 | 81 | 84 | 89 | 85 | 80 %       |
| Knöpfe |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 200 40,500 |



Außer dem Iweke des Ornaments dient den Kindern die Kleidung noch zur Unterscheidung des Geschlechts. Ganz kleine Kindern machen meist gar keinen Unterschied hierin. Sie zeichnen eben nur Menschen und erst allmählich tritt eine Differenzierung ein. Die Frau erhält einen Rock, langes haar, oder irgend welchen hutbesah. Nur selten, und dies bei älteren Kindern, ist die Form des hutes eine verschiedene. Der Rock ist zuerst einfach ein Gekritzel über die Beine weg oder eine dreieckige Umrahmung derselben. Tabelle Gzeigt das stetig wachsende Interesse an dem haar, dem Rock und dem hutschmuck der Frau.

Tabelle G. faufigkeit von faar, Kleid und futfchmuck ber Frau.

| Alter         | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13   |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| haar der grau | 24 | 49 | 52 | 55 | 68 | 83 | 90 | 87 | 90 | 96 % |
| Rock der Frau |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
| Hutput        | 14 | 28 | 30 | 36 | 42 | 55 | 63 | 71 | 73 | 66 % |



Dergleichen wir die Linie "Haar der Frau" mit der Linie des Haares des Mannes auf Tabelle B, so finden wir, daß die Linie des Frauenhaars durchweg in höheren Prozenten läuft. Der Hutput wird oft nur durch wirre Linien, die vom Hute aus nach oben gehen, kenntlich. Sig. 7 bis 10 stellen die Darstellung des Geschlechts klar. Kleider, wie bereits gesagt, haben wenig Bedeutung für Kinder unter 10 Jahren, außer als Schmuck oder um Mann und Frau zu unterscheiden. Bei größeren Kindern deuten die Kleidungen jedoch oft bestimmte Moden an.

Bisher haben wir die Zeichnungen von Knaben und Mädchen gusammen betrachtet. Seben wir dieselben einzeln an, so verandern sich die Jahlen wenig. Knaben sind im Dergleich zu den Mädchen allerdings Linie um Linie einige Prozente höher. Den Mann zeichneten die Knaben meistens besser, aber in keinem einzelnen Sall fiel eine Zeichnung aus der allgemeinen Tendenz heraus. Knaben icheinen diesen Beichnungen nach bessere Beobachter gu sein als Madchen und ift es daher um fo auffälliger, daß sie die Arme ihres Menschen weit öfter weglassen. Bei kleinen Kindern ift der Progentsatz hierzu ein gleicher bei Knaben und Mädchen, nämlich 31 Prozent; aber 11 Prozent der Knaben und nur 5 Prozent der Madden über 8 Jahre vergessen die Arme. Das heißt alfo, daß einer von je gehn "Knaben-Männern" armlos ift. Deshalb halt der Mann aber doch oft einen Stock oder was sonst "auf irgend welche Weise" - denn "in der hand" ware unwahr. - Wenn man Tabellen A bis G vergleicht, so ergibt sich, daß der "Mensch" erst im Alter von 10 bis 12 Jahren "vollständig" ift, d. h. zu dieser Zeit hat er erst bei Kindern die regelrechte Jahl von Gliedern und Organen und von äußeren Kleidungsstücken und in ziemlich richtiger Stellung.

Wenn es auch von Wert ist, einzelne Momente einer derartigen Entwicklung in tabellarischen Kurven dargestellt zu sehen, so gibt es doch viele Punkte, die

auf solche Weise überhaupt nicht dargestellt werden können, und wieder andere, die porteilhafter und auch interessanter mit Worten beschrieben werden.

So haben 3. B. Kinder keinen Begriff von Proportion. Einzelne Teile werden zu groß oder zu klein gezeichnet. Wir finden koloffale Augen, einen Mund voller greulicher Raubtiergahne, kurze dunne Armchen mit riefigen Singern, 3werge mit Wasserköpfen und dergleichen mehr. Die einzelnen Teile an ihre richtige Stelle zu setzen ift an und für sich schon eine schwere Sache. Die Ge= spensterhaftigkeit von Klein-Kinderzeichnungen wird hervorgerufen dadurch, daß die Augen meistens zu hoch im Kopfe sitzen und die Arme anscheinend heftig gestikulieren. Die Arme sigen oft am hals oder am Kopf, manchmal gar an den hüften, oder sie liegen beide vorn, quer über den profilen Körper. 10 Progent der Arme bei Profilansichten werden so gegeichnet. Die Stellung der Gliedmaßen ift dem Kinde von minderer Wichtigkeit; die hauptsache ift, daß der Mensch welche hat. Wir muffen uns aber nicht etwa einbilden, daß diese Glieder auch fähig sind, alle Bewegungen, die das Leben erheischt, machen zu können. Sie sind steif und unbeweglich. Der Grund hierfür liegt in der Abwesenheit der Gelenke. Aber das menschliche Leben verlangt fehr bald Beweglichkeit der Beine und Arme, und dieses bringende Bedürfnis erkennend, ist der kleine Künstler nachgiebig, indem er die Gelenkwinkel gang beiseite läßt und hande und Sufe in die gewünschte Lage vermittelft freigiebiger Bogenlinien führt. Sig. 11 zeigt die häufigsten Methoden, Arme und Beine anzuseten bis gum 10. Jahre. Aus Sig. 12 sind Zeichnungen, welche Umgehung oder völlige Außerachtsehung der Gelenke zeigen. Sig. 13 stellt Arnold von Winkelried dar, wie er mit krebsartigen gangarmen die Speere der Ofterreicher erfaßt. - Die handfläche bleibt lange unberücksichtigt. Ihre geringe Differenzierung vom Arm besonders beim Kinde bringt es wohl mit sich, daß unsere Kleinen die Singer meiftens an den Arm direkt ansetgen.

Wenn das Kind auf der Stufe angelangt ist, auf der es alle vorhandenen Teile darstellt, fängt es auch an entrüstet zu sein, wenn ein anderer irgend welchen Teil vergist und ausläßt. Juletzt gibt es sich nicht mehr allein Mühe, alles darzustellen, was es weiß, sondern wählt und verwirft, und behält nur die markierenden Punkte. Während es diese Entwicklungsleiter erklimmt, versucht das Kind alles auf sein Bild zu bringen, was es interessiert. Es fängt durchaus nicht an, die leichten Sachen auszusuchen, und die schwierigeren wegzulassen. Leichtigkeit und Schwierigkeit sind Begriffe, die in das Denken des kleinen Künstlers gar selten einzutreten scheinen. Es ist dies ein schlagender Beweis für die fragmentarische Natur des kindlichen Denkens, die schnelle Bereitschaft etwas zu tun, verbunden mit der geringen Sähigkeit, die Gedanken zusammen zu nehmen.

Der Abergang von der einfachen Linie zum Umriß scheint den wachsenden Begriff der Solidität anzuzeigen und ist der erste Anstoß drei Dimensionen anzudeuten. Die Vermehrung der Details wächst natürlich mit der Erweiterung

des Wissens, die Anordnung und das Aussuchen derselben zeigt die Anfänge von Aberlegung.

Der Wechsel von der Vorderansicht zum Profil ist weit schwieriger zu erklären. Die meisten Erwachsenen meinen, es sei leichter ein Original in Profil als "en face" wiederzugeben. Das erste "en face" sei ein Begriffszeichen, das Profil Nachahmung. Es mag dies ja eine richtige Erklärung für die Wahl eines Erwachsenen sein, aber Leichtigkeit und Schwierigkeit berühren ja das jungere Kind gar nicht, wie wir später noch oft zu beweisen Gelegenheit haben werden. Die besprochenen "Mann und Frau" - Zeichnungen zeigen, daß die Profiltendenz in einzelnen Punkten anfängt, ebe an eine erakte Wiedergabe eines Modells gedacht wird. Das Profil entsteht stückweise; hier eine Nase, bort Suffe, später Angen und Mund. Wenn bas Profil seiner Leichtigkeit wegen vom Kinde gewählt wurde, so ware diese letzte Tatsache schwer zu erklären. Ich glaube, daß die stärksten und hauptsächlichsten Gründe, die das Kind hat, etwas in bestimmter Weise zu zeichnen, in dem Interesse, welches ihm der Gegenstand abgewinnt, zu suchen sind. Wenn wir das Kind verstehen wollen, mussen wir uns in seine Lage versehen und versuchen, so zu denken, wie das Kind denkt. Das Kind denkt nicht: "Diese Stellung üt leichter und sieht mehr wie ein Mann aus;" sondern vielmehr: "Beide Süge gehen nach derselben Richtung, die Nase ist ein Ding, welches hervorfteht; die Arme hommen aus jeder Seite heraus." In dielem Dunkte wird des Kind von seiner kindlichen Logik und nicht von einem ästhetiichen Gefühl geleitet; Zeichnen und Bilder find eine Sprache des Kindes; Zeichnen ift Beschreibung nicht Darstellung; es zeichnet etwas, weil es etwas barüber ausfagen will. Will es angeben, daß die Nafe an dem Kopfe des Menfchen herportritt, so wird es diese hervortreten lassen; aber ehe es 9 oder 10 Jahre alt ist, wird es nicht daran denken, das Profit zu zeichnen, weil es leichter sei.

Kinder millen sehr wohl, daß der Menth zwei Angen hat, und deshald und man beide zeichnen. Sie wissen ebenlogut, daß zwischen den beiden Angen nur eine Hale hervorsteht. Was sollen sie nun tun um die Nahe als "hervorragend" darzustellen? Sie zeichnen die Nahe im Prosil und sehen beide Angen aus eine Bache. Der Erfolg dieses Derkshoeus verwindet einen Moment des Inveilels, und der Erfolg in eine zweite Nahe, welcher wir den terminus technicus der "überzühligen Rase primitiver Logik" beilegen wollen, well sie der originale Erfolg der Gesetze der Integrität ist, welche alle kindliche Kunst regiert. Sig. 14—17 migen als Besipiele hiertist dienen. Ich kenne allerdings Kinder, die erst die Nase prosil ansetzen, dann ein Auge zeichneten und inneshielten. Es war ihnen klar, daß beite Augen nicht auf eine Beite gesichen. Wenn man einen Menschen im Prosil ansieht, so erhlicht man nur ein Eiuge. Wer das andere ist da, allerdings auf der andern Seite. Fings dreiner is das Papier um und malten auf der Kuckleite bestelben ein Euge. Das Papier wurde zurächzeden und die Beichnung auf der Dorrecheite sorigeietz. In

übrigen habe ich Zeichnungen mit der "überzähligen Nase primitiver Logik" viel seltener gefunden, als Profilköpfe mit beiden Augen auf einer Backe. 1) Die übergählige Nase zu zeichnen scheint denn doch ein besonderer Schritt zu fein. Auf Sig. 15 find ein Mann und ein hund, auf Sig. 16 ein Mann und ein Dogel, auf Sig. 17 ein Mann und drei Sische, alle im Profil aber mit beiden Augen auf einer Seite, ein Beweis, daß dieses Phanomen nicht nur bei ber menschlichen Sigur gutage tritt. - Es wird wohl jedem Leser bekannt sein, daß Erwachsene, welche im Zeichnen ungeübt find, besonders wenig gebildete Ceute, wenn sie einmal in die Derlegenheit kommen einen Menschen zu zeichnen, Resultate zutage fördern, welche von Kinderzeichnungen überhaupt nicht zu unterscheiden sind. Aber der Leser wird erstaunt sein zu hören, daß eine gange Angahl von Erwachsenen dieses "gemischte Profil", welches wir soeben bei Kindern beobachteten, zutage fördern. Auf Sig. 18 erblickt man vier Paar Manner und Frauen dieser eigenartigen Kategorie. Wenn man diese Zeichnungen ansieht, so möchte man glauben, die Beichner hatten ein Wigden machen wollen, aber es kann die Dersicherung gegeben werden, daß alle vier die Sache fehr ernst nahmen. Freilich als sie aufgefordert wurden "einen Mann" und nachher "eine Frau" zu zeichnen, so wurden sie verlegen und meinten, so etwas hätten sie seit ihrer Kindheit nicht getan, als sie aber überredet worden waren, die gewünschten Skiggen gu machen, nahmen fie es fehr ernft. Die linke Sigur stellt jedesmal den "Mann", die rechte die "Frau" dar. Die Jeichnung a stammt pon einem alten Mann im Krankenhause, dem beide Beine amputiert worden waren. Welche Ironie, dem Manne fehlten feine Beine, in feinen Zeichnungen fehlen die Arme, b wurde von einem intelligenten Stubenmädchen gefertigt. Als sie die hande des Mannes zeichnete, verglich sie dieselben mit ihrer eigenen hand, mit dem Erfolg, daß der bis dahin vierfingerige Mann an jeder hand sofort einen fünften Singer erhielt. c ift die Zeichnung einer Frau. Es ist merkwürdig, wie bis ins Einzelne der Schirm ihrer weiblichen Sigur genau gezeichnet ist in Anbetracht des unästhetischen Unterkörpers. Die vierte Gruppe d stammt von einem handarbeiter. - Ein Punkt, der mir bei Kinderprofilen besonders auffällt, ist die Tatsache, daß fast alle Profile des Menschen, und die Mehrzahl der Tierprofile nach links gerichtet sind. Es kommt dies wohl daber, daß das Kind von links nach rechts zeichnet und da die Nasenseite des Kopfes wichtiger ist als der hinterkopf, so entstehen Profile nach links. Inwieweit eine Beeinflussung unserer Schreibschrift in Frage kommt, entgeht meinem Urteil, da wie gezeigt, das Profil erst erscheint, nachdem unsere Kinder Schreibunterricht erhalten haben. Es mußte wohl auch festgestellt werden, ob Dolker mit einer Schrift von rechts nach links ein nach rechts stehendes Profil vorgieben. Welch eigenartigen Erfolg das kindliche Profil "nach links" mit sich bringt, werden wir in dem Kapitel über "Geschichten" seben.

<sup>1)</sup> Degter and Garlick, Psychology in the schoolroom. p. 87.



#### II.

## Tiere und Pflanzen.

Kinder finden stets das größte Interesse an dem was lebendig ift und so kehren denn in ihren Zeichnungen neben dem Menschen am häufigften die Tiere wieder. Die Entwicklung der Tiergestalt ift anfangs der des Menschen analog. Zuerst ein wirres Kritzeln und nach und nach ein Umrift. Die ersten Tierumriffe fehen sich alle fehr ahnlich, doch differenzieren sich die Bilder der verschiedenen Tiergattungen sehr bald, da jedes Tier durch eine ober mehrere Eigenheiten kenntlich gemacht wird. Auf viele Jahre hinaus beschäftigt das Kind fich nur mit den ihm bekannteften Tieren. hund, Pferd, Kage, Schwein, Sisch und Dogel bilden eigentlich das gange Programm. Löwe, Kuh, Elefant und als Dogeldifferenzierung Schwalbe, huhn und Gans treten wohl noch auf, aber andere Tiere ericheinen erit durch besondere Deranlassung. Man darf behaupten: "Zuerst differenzieren sich nur Säugetiere, Dogel und Sische." Diese laffen fich fehr bald voneinander unterscheiden. Die Entwicklung der Tierzeichnungen ift wirklich der natürlichen Entwicklung fo analog, daß, wenn man jum Beispiel Bilder von den erften Dersuchen von Saugetieren, Dogeln und Sifden untereinander mifcht, es ebenso unmöglich fein murde fie mieder gu sortieren, als es dem Anatomen unmöglich ift, gang junge Embryonen, welche versehentlich vermischt wurden, auseinander zu halten. Ebenso wenn man nichts weiter weiß, als daß eine vermischte Gruppe von Zeichnungen Säugetiere, vielleicht auch Menschen barftellt, so steht man ratlos ba, wie der Joologe, der entsett bemerkt, daß er por den gerien die flaschen mit Embryonen von Menich und Wildichwein ohne Kennzeichen in den Schrank gestellt hat. Sig. 19 zeigt Säugetiere, Dogel und Sische, die ohne Bezeichnung unerkennbar sind und Sig. 20 zeigt an und für fich unbestimmbare Saugetiere, man kann wohl fagen aus dem "höheren Embryonalstadium". Auf Sig. 21 erblickt man deutlich erkennbare Saugetiere. Wenn man diese mit hund, hirsch, Pferd, Schwein und Kuh in Sig. 20 vergleicht, so erinnert man sich unwillkürlich an die Embryonentafeln in hackels "Schöpfungsgeschichte". Der hund hat zwei Ohren, der hirsch sein Geweih, das Pferd Mahne und hufe und deutlichen hals, das Schwein steht wohlgemästet auf seinen kurzen Beinen und hat einen richtigen Schweineruffel und die Kuh hat hörner und fogar Euter.

Betrachten wir als typisches Beispiel der Entwicklung des Säugetiers den hund. - Man halt es für merkwürdig, daß die ersten Tiere, ja fast alle Kindertiere im Profil stehen, mahrend ber Mensch sich in der Dorderansicht prasentiert. Der psphologische Grund ist aber nicht weit zu suchen. Im all= gemeinen liegt die Charakteristik des Menschen für Kinder und wenig Gebildete in der Dorderansicht des Gesichts. Die Körperform beachten sie kaum und auch die meisten Erwachsenen beobachten den Kopf und nicht den Körper ihrer Mitmenschen. Unwillkürlich beobachten wir auf der Strafe die Gesichter der Dorübergehenden, haben aber "bewußt" ihren Körper, ihre Kleidung nicht gesehen. Sährt aber ein Wagen an uns vorbei, so sehen wir den Körper und die Beine des Pferdes, weniger die Einzelheiten des Kopfes. Wir sind uns bewuft, daß die Dorübergehenden sich durch verschiedene Gesichter auszeichnen und erkennen hier und da die Juge eines Freundes wieder. Wenn wir auch wissen, daß jeder Mensch einen anders aussehenden Körper hat, so unterscheiden wir doch höchstens groß ober klein, dick ober dunn, jedenfalls nur allgemein. Wahrscheinlich deshalb weil wir den menschlichen Körper immer nur angekleidet feben. Das Bestimmende der Tierform ift aber vor allem der Körper mit den Beinen. Aber auch in diesem Sall beobachten wir nur allgemein. Wir seben Pferde, hunde verschiedener Raffen, Efel, Kagen und obgleich wir wiffen, daß zwei Kagen niemals einander gleich sind, erscheinen uns alle Tiere einer Gattung so ziemlich gleich. 3ch habe oft beobachtet, wie erstaunt der Stadtmensch ift, daß der Bauer jedes seiner Schafe kennt, daß der Besitzer der Treibjagd gang genau weiß, welchen hund aus seiner Meute von vierzig er vor sich hat. Ein wirkliches Wiedererkennen findet nur ftatt, wenn der Mensch zu gewissen Tieren persönliche Beziehung hat. — Da nun das Kind Tiere zuerst in stehender oder laufender Stellung barftellt, ift es gang natürlich, daß es im Profil zeichnet, denn nur im Profil kommt der Tierkörper zu seiner vollen Wirkung, das heißt: nur so sieht das kindliche Auge seine volle Ausdehnung und alle Teile. hierbei muß man zwei Gruppen unterscheiden. Zeichnungen von Kindern, welche fogleich das Tierprofil als verschieden vom Menschenprofil auffassen und solche, in denen der Zeichner die ihm geläufige menschliche Sigur in ein Tier verwandelt. Im ersten Sall wird das Kind meistens Kopf und Rumpf im Umrig als ein Ganzes zeichnen und dann Beine, Schwanz und was sonst anfügen, wie in Sig. 20-21. Oder es geschieht gar, daß die Beine gleich im Umrif als Ausläufer des Rumpfes gezeichnet werden, wie die Maus in Sig. 20 oder die Kuh in Sig. 21. Derartige Tiere entwickeln sich dann bald zu gang annehm= baren Siguren, wie man sie in Sig. 22 sieht. Gang anders sehen die hunde ber zweiten Gruppe aus. Das Kind zeichnet einen menschlichen Körper in wagerechter Lage und fügt an diesen Beine, Schwang und einen Kopf in fenkrechter Lage. Diefer Kopf wird sodann genau wie der Menschenkopf ausgefüllt. Dadurch wird das Tier erstens eine Art von Centaur und zweitens

sieht es dem Beschauer gerade ins Gesicht, wie in Sig. 23. — Gelegentlich wird allerdings ein menschliches Profilgesicht angesett, doch kommt dies bei beiden Gruppen vor, wie Sig. 24 beweist. Tiere, welche zuerst das Menschengesicht haben, durchlaufen dieselben Profilzwischenstadien, welche der Menschen= kopf durchläuft. Wir weisen an dieser Stelle nochmals auf Sig. 16 und 17 hin. Oft sogar ist das Tier nur eine Modifikation des gewöhnlichen "Mannes", wenn das Kind eine Vorlage por sich hat. Ein kleines Mädchen, welches viele "Männer" gezeichnet hatte, produzierte 25b als die Kopie von 25a. Schon bevor sie 25b gezeichnet hatte, hatte sie spontan Tiere gezeichnet, von denen Sig. 25c ein Beispiel ist. Sie sagte, es sei ein Pferd mit einem Mann auf dem Rücken und bekräftigte diese Erklärung damit, daß sie auf den Schwang des Pferdes zeigte.1) — Wenn ein Tier als von oben gesehen gezeichnet wird, so spreizen die Beine jedesmal vom Körper ab, wie in Sig. 25b und 25c. -Ein weiteres Beispiel hierzu ist Sig. 26. - Ebenso wie die meisten Kinder= menichen nacht find, haben auch die Kinder-Tiere kein angedeutetes Sell, folange dieselben nicht bunt ausgemalt sind, denn ein brauner hund bedeutet ja ein hund mit braunem Sell oder haaren wie das Kind fagt. Wenn das Sell wirklich angedeutet ist, so ist die Wirkung spafig wie in Sig. 27. Die merkwürdigste hundekreatur, welche ich besitze, ist das als "frangösischer Dudel" vom Kinde benannte Wesen auf Sig. 28, welches eber an einen "So" Löwen erinnert als an etwas anderes.

Als Dogeltypus habe ich die Schwalben auf den Zeichnungen zum "Hans-Guck-in-die-Luft" genommen (siehe Abschnitt IV). Man kann diese Schwalben in drei Gruppen teilen:

- 1. Schwalben anatomisch gezeichnet.
- 2. Schwalben nach dem Gesichtsbild resp. Umriß der fliegenden Schwalben gezeichnet.
- 3. Schwalben, welche burch Symbole ausgedrückt sind.

Angenommen, das Kind zeichnet den Körper einer Schwalbe, dann setzt es den Kopf an, dann zwei zlügel, dann den Schwanz, so hat es die Schwalbe nach ihren anatomischen Bestandteilen gezeichnet. Die entstandene zigur wird anfangs nicht immer sofort als Dogel zu erkennen sein. Zig. 29 a hinterzlät keinen Zweifel, aber zig. 29 b könnten allenfalls auch Bienen sein. Diese Kategorie entwickelt sich, indem den einzelnen Teilen immer mehr Genauigkeit zugewandt wird und bleibt dadurch charakterisiert, daß der Kopfstets abgegliedert bleibt. Zu einer natürlichen Darstellung entwickelt sich diese Gruppe, welche als idealistische zu bezeichnen ist, nicht.

Wenn jedoch das Kind an das allgemeine, dabei so unverkennbare Bild einer fliegenden Schwalbe denkt, wenn es in seinem geistigen Bilde ebensom

<sup>1)</sup> Withers, Children's early brawings. Paidologist 1902. p. 29.

wie in der dasselbe verursachenden Perzeption die einzelnen Teile scharf auseinander hält, dann wird es einen Umriß zeichnen, der den Umriß einer fliegenden Schwalbe verkörpern soll, einen Umriß, der eine Fläche umgrenzt, die so aussieht, wie die Silhouette einer fliegenden Schwalbe. Auf einer späteren Stufe wird die Silhouette mit Farbe oder Stift ausgefüllt oder schattiert. Diese Gruppe, welche als naturalistische zu bezeichnen ist, liesert die natürlichsten Dögel, wie aus Sig. 30 zu ersehen ist.

Die dritte Gruppe, welche als symbolistische zu bezeichnen ist, umfaßt Schwalben, welche einfach durch ein Symbol ausgedrückt werden. Sig. 31 gibt die häufigsten Symbole wieder. Mit Ausnahme des Kreuzchens entstehen sie sämtlich durch Nachahmung einer einzigen Dorlage, des uns allen bekannten Schwalbenzeichens (Sig. 31 a). Beine haben Kinderschwalben nicht sehr häufig, und wenn diese vorhanden, so sieht die Schwalbe in der Luft gerade so aus, wie die Schwalbe auf der Erde oder auf dem Ast. Sig. 32 und Sig. 90 veranschaulichen dies.

Während fast alle Kinder in den Bildern zum "hans=Guck=in=die=Luft" (siehe Abschnitt IV) den hund zeichneten, kamen die Schwalben viel seltener vor. Im 6. Jahre waren Schwalben in nur 21 Prozent der Bilder. Im 14. Jahre allerdings in 87 Prozent derselben, während der hund in höherem Alter häusig ausgelassen wurde. Wenn man allerdings bedenkt, daß im Alter von 6 Jahren nur 33 Prozent der Schwalbenbilder Symbolbilder waren, das gegen im 14. Jahre bereits 50 Prozent derselben, so erklärt sich diese Tatsache von selbst.

Tabelle H. faufigkeit ber Schwalben.



Kinder im höheren Schulalter hören auf, den hund zu zeichnen, einfach, weil sie das Bewußtsein haben, daß sie einen richtigen hund gar nicht zu zeichnen vermögen. Ebenso ist es mit den Dögeln. Nur 50 Prozent der Dögel im Alter von 14 Jahren sind "gezeichnet". Es will viel besagen, daß 50 Prozent sich des Symbols bedienen. Doch hierüber mehr in einem späteren Abschnitt.

In der dritten Gruppe des Tierreiches, bei den Sischen, findet man wenig Neues. In der hauptsache ist es das beinlose Tier und damit ist alles gesagt. Sobald Kinder den Kindergartenfisch kennen und über die Jahl und Anordnung der Flossen Bescheid wissen, ist der Sisch gerettet. Wo die Kindergartenfischsorm aber nicht grundlegend wird, entstehen höchst seltsame Formen, wie Sig. 34. Die Zeichnungen dieser Figur sowie von Fig. 33 geben einen ziemlich genauen überblick über Kindersischsormen.

Reptilien, Amphibien und alle niederen Tiere werden von Kindern nur ausnahmsweise dargestellt und sollen daber nicht besonders behandelt werden.

Ebenso, wie die Menschenfigur modifiziert wird, um Tiere darzustellen, so geschieht dies auch im Verhältnis der verschiedenen Tiergruppen untereinander. In Sig. 35 a unterscheidet sich der hund von den Sischen nur dadurch, daß er Beine hat, und dabei hat das arme Vieh nur zwei mit auf die Welt gebracht. In Sig. 35 b unterscheidet sich Schwalbe von hund nur dadurch, daß sie zwei Beine weniger, dafür aber zwei Slügel hat. Die Schwalbe Sig. 35 c unterscheidet sich nicht von dem huhn Sig. 35 d und das Rotkehlchen Sig. 35 e sieht nicht viel anders aus. Während der hund Sig. 35 b nur zwei Beine hat, erfreut sich der Vogel Sig. 35 f deren vier. Diese letzte Sigur wollte ich durchaus nicht als Schwalbe, sondern als hund ansehen, aber die kleine achtsährige Zeichnerin lachte mich aus und sagte: "Hunde siehen aber doch nicht aus" Dach!"

Säugetiere haben fast alle eine große Samilienähnlichkeit mit hund oder Pferd. Nähme man 3. B. den hirschen auf Sig. 36 das Geweih sort, so wären sie unbestimmbar. Es ist übrigens nicht uninteressant, zu beobachten, wie unklar sich die achte bis elssährigen Zeichner über die Sorm des Geweihes sind.

Eben diese Unklarheit über die Natur ist es, welche unsere Kinder verhindert, besser zu zeichnen. Wer so viel Kindertiere gesehen hat wie der Verfasser, muß ausrufen: "Es ist jammervoll, wie wenig unsere Kleinen über die sie umgebende Tierwelt wissen!"

Aber noch weit ärmlicher sieht es mit den Dorstellungen von der Pflanzenwelt aus. Nicht nur, daß die Zeichnungen von Pflanzen wenig genau sind,
sondern Pflanzen werden überhaupt wenig gezeichnet. Bei jüngeren Kindern liegt
dies wohl zum großen Teil daran, daß Pflanzen sich nicht bewegen, wenigstens
nach der Kinder Meinung, und daß sie keine Lebewesen sind. Gerade dieses Ruhigstehenbleiben zieht wieder ältere Kinder, besonders Mädchen an, Blumen zu
malen. Wenn Kinder aus freier Wahl weniger oft Pflanzen als Tiere zeichnen,
so sind sie doch alle imstande, Pflanzen darzustellen, wenn man sie dazu auffordert.

Das Kind unterscheidet wohl Baum, Gras und Blume, aber malt nur wenige Arten dieser drei Abteilungen. Der Baum besteht aus einem kugelähnlichen Wulst auf einem Stamm. Abweichend hiervon erscheinen Nadelbäume, Pappeln und Weiden. Weiter geht der Durchschnitt selten. Sträucher erscheinen auch nur vereinzelt, fast nur bei den wenigen Kindern, welche ihren Bildern einen landschaftlichen hintergrund geben. Gras wird durch Strichlein oder Linienwirrwarr oder eine grüne fläche dargestellt (fig. 37). Blumen werden nur vereinzelt gemalt.

Um zu sehen, wie viele Kinder Pflanzen bei ihren Bildern als Staffage verwenden, wurde nachgezählt, wieviel Kinder solche in den Bildern zum "Hans=Guck=in=die=Luft" (siehe Abschnitt IV) malten. Das Resultat ist in der folgenden Tabelle niedergelegt:

Tabelle I. faufigkeit von Pflanzen.

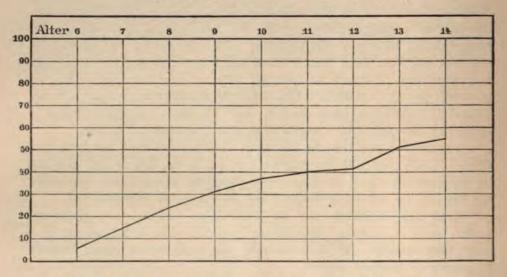

Mit wenigen Ausnahmen waren die Pflanzen in diesen Bildern Bäume, besonders Bäume an Seiten der Candstraße oder an "Ufers Rand". Einen hintergrund bildeten sie nur in einigen wenigen Fällen. Obgleich Zeichnungen, auf denen nur ein einziges Grashälmchen dargestellt war, mitgezählt wurden, stieg ihre Zahl selbst im Alter von 14 Jahren nur auf 54 Prozent und zeichneten nur ein Drittel aller Kinder Pflanzen.

Wenn man die Entwicklung des Baumes studiert, so findet man, wie auch zu erwarten, zuerst die Periode des Krizelns, dann diejenige der lokalen An-

ordnung und diejenige des Umrisses. Sig. 38 bringt zwei Bilder der frühen Periode lokaler Anordnung. Zwei Linien beuten den Stamm an, um den sich Afte und Blätter gruppieren. Während bei Menschen und Tieren dieser Deriode der Umrif folgt und die weitere Entwicklung aus diesem hervorgeht, zeigt sich bei Bäumen ein Unterschied. Einige Kinder schreiten allerdings in der erwähnten Bahn pormarts, andere jedoch bleiben bei ber lokalen Anordnung und entwickeln diese durch Jufage neuer Einzelheiten. Diese Gruppe korrespondiert in mancher Beziehung mit der Dogelgruppe, welche als "anatomische Dogel" bezeichnet wurde. Bäume dieser Art bilden sich ebenso wie "anatomische Dogel" nie natürlich aus. Dies ist eine psychologisch richtige Konsequenz, denn das wahre Bild kann nur da entstehen, wo der Umrig mahr ift. Die Baume dieser Gruppe auf Sig. 39 erklären fich felber. Die Kinder zeichneten einen Stamm, von dem aus in verschiedener Anordnung Afte geben. An diese Afte werden dann Blätter und eventuell gruchte oder Blüten gehängt. Obgleich Kinder dieser Kategorie sich mehr als die der folgenden Gruppe mit den Aften abgeben, verhindert sie ihre Unkenntnis die Verästelung so wiederzugeben, daß ihre blattlosen Bäume wenigstens für das erwachsene Auge winterlich aussehen.

Die Bäume auf Sig. 40 sind anders entstanden. Das Kind zeichnete den Stamm und dann den Umriß der Baumkrone. Diese bleibt bei Bleististzeichnungen meist weiß, während der Stamm zum Unterschied schwarz auszeschmiert wird, dagegen wird sie bei Anwendung von Sarbe zuerst grün auszestüllt, während der Stamm braun getüncht wird. Früchte und Blüten werden als aus dem Caube hervorlugend angebracht. Auf einer höheren Stuse werden Asteile als zwischen dem Caube sichtbar gezeichnet, doch wird dies, wenn das Kind keine Anleitungen hierzu empfangen hat, meist ungeschickt ausfallen, wie Sig. 41 zeigt.

Um Kindern Gelegenheit zu geben einen Wald zu zeichnen, sammelte ich Bilder von Knaben von 6 bis 12 Jahren zu dem Gedicht: "Es gingen drei Jäger wohl auf die Birsch." Die jüngeren Kinder zeichneten nur einige wenige einzeln stehende Bäume, die älteren dagegen lieferten teilweise ganz annehmbare Versuche. Thema und Milieu waren allerdings mit den Kindern vorher eingehend besprochen worden. Sig. 42 gibt einige Beispiele. Weitere Bemerkungen über die "Waldszenen" gehören in den nächsten Abschnitt.

Eine nicht geringe Jahl von Kindern, besonders im Alter von 9 bis 12 Jahren, zeichnen das Wurzelspstem ihrer Pflanzen mit, wie in Sig. 43, obgleich dasselbe nicht sichtbar sein sollte. Wie in Abschnitt V begründet wird, wollen die Kinder hiermit nur besagen, Pflanzen haben Wurzeln. Obgleich dieses Phänomen erst später besprochen werden kann, wird es jest erwähnt, damit Leser, denen dies bereits bekannt ist, es an dieser Stelle nicht vermissen.

Die Jahl der Kinder, welche andere Pflangen darstellen ift klein. Don den ca. 5000 sächsischen Schulkindern, welche den "hans-Guck-in-die-Luft" zeich-

neten, benutzten nur 9 die Gelegenheit ihre Blumenkünste an den Mann zu bringen. Drei davon sind als Sig. 44 reproduziert. Obgleich das, was das Kind als "Blumen" bezeichnet, meist nur kleinere Pflanzen sind, kennen Kinder eigentlich nur deren Blüte. Wenn ich Kinder aufforderte eine Blume zu zeichnen, war meistens die Blüte gut charakterisiert, wie das Gänseblümchen in Sig. 45. Aber die Blätter und die Anordnung der Pflanze wird wenig beachtet. Sig. 46 ist ein Bilderrahmen, den mir ein 10 jähriger Knabe zu Weihnachten malte. Die Chrysanthemumblüte war nach einer Vorlage, das übrige aus dem Gedächtnis. Es mag vielleicht eingewandt werden, daß der Knabe mit Absicht, aus dekorativen Gründen, dreierlei Blumen an einen Stengel setze. Ich bezweisse dies, denn ich glaube die Verlegenheit und Entschuldigungen des Knaben waren echt, als ich ihn auf die Anomalie ausmerksam machte.

Manches andere, was in diesem Abschnitt hätte gesagt werden können, steht in dem folgenden Abschnitt; besonders sind Perspektive und Sarbe zwei Punkte, die wohl besser sür sich zusammenhängend behandelt werden, als verstreut in anderen Kapiteln.





## III.

# Perspektive und farbe.

Gleich zu Anfang dieses Kapitels möchte ber Derfasser gestehen, daß nichts in den Zeichnungen der Kinder ihm so viel Arbeit und Kopfgerbrechen gekostet hat als die Frage der Perspektive, und kein Punkt seiner Untersuchungen hat ihm so wenig Befriedigung gebracht. Und bennoch sind die Resultate und die in dem legten Abschnitt dieser Arbeit dargelegten Konsequengen nicht so gering als sie zuerst erschienen. Die Schwierigkeiten, die auftraten, hatten mindestens zweierlei Ursachen. Erstens zeigte es sich, daß mahre, echte Perspektive wenigstens bei der heutigen Vorbildung weit über dem Niveau des Volksschülers liegt und auch vom Gymnasiasten kaum richtig erfaßt, jedenfalls in den allerseltensten Fällen richtig beherrscht wird, was sich sowohl auf Theorie als auch auf Praxis bezieht. Zweitens war es überaus schwierig, ja oft gang unmöglich festzustellen, ob Kinder mit gewissen zeichnerischen Effekten überhaupt Perspektive beabsichtigten, ja in manchen Unterhaltungen mit Kindern, die gewisse, von andern gelernte Mittel, Perspektive darzustellen, anwandten, zeigte es sich, daß diese Kinder von Perspektive, trothdem sie dieselbe scheinbar anwandten, gar keine Ahnung hatten. So sehr erstaunlich ist dies jedenfalls nicht, wenn man bedenkt wie lange die Kulturvölker gebraucht haben, um zur Perspektive zu gelangen.

Es gibt zwei natürliche Veranlassungen, die zur Perspektive führen. Fürs eine die räumliche Anordnung, fürs andre der Wunsch von gewissen Körpern mehr als die eine Seite, welche dem Beschauer gegenüber steht, darzustellen. Wenn sich beide zu einer gewissen höhe entwickelt haben, so ist aber damit noch immer nicht gesagt, daß das entstandene Bild perspektivisch durchaus richtig sei. Es sehlt noch der zokus, der Zentralpunkt, nach dem sich alles richtet.

Alle Perspektive fängt mit Cokalisation und Proportion an. Den ersten Anstoß hierzu macht das Kind, wenn es bei dem von mir als Sig. 47 gezeichneten Schema anlangt. Es zeichnet eine gerade Linie, welche den Erdboden darstellt oder benützt als solche den Rand seiner Zeichenfläche. Da häuser, Männer, Tiere, Bäume auf der Erde stehen, so müssen sie auf dieser Linie stehen. Dögel,

Sonne, Mond, Sterne, Wolken gehören in die Luft, in den himmel. Solglich muffen sie viel höher fein als die Erde, denn der himmel ift über der Erde. Wenn man ins Waffer ober in einen Graben fällt, gerät man tiefer als die Erde. Solglich muffen diese tiefer als der Erdftrich gezeichnet werden. Sifche und sonstige Sachen im Wasser gehören naturgemäß dorthin. - Daß die logischen Konsequengen, wie sie eben aufeinander folgten, im Sinne der kindlichen Denkweise gehalten sind, braucht wohl nicht erst gesagt zu werden. Dabei ist jeder Gegenstand des Bildes so gezeichnet, als ob man im rechten Winkel por ihm stünde. Die Größe der einzelnen Siguren auf einem und demselben Bilde ift ebenfalls ohne Derhältnis. Männer sind größer als häuser, und Bäume kleiner als hunde. Dies kommt por allem daber, daß Kinder den gur Derfügung stehenden Raum nicht beachten. Wenn sie fast das gange Blatt Papier mit einer Menschenfigur bedecken, bleibt für hauser und Baume gu wenig Plat übrig. Dann ift es aber auch ficher, daß das Wichtigfte größer gezeichnet wird, um mehr in die Augen zu fallen. Perspektive fängt in der kindlichen Darstellung erft dann an, wenn es zeigen will, daß ein Gegenstand hinter einem andern steht, oder wenn es mehrere Seiten eines Gegenstandes zeigen will und sich bewußt ist, daß in einem solchen Bilbe keine Seite so aussieht als wie gerade von vorn.

Was die Perspektive einzelner Körper, die Plastik, anlangt, so ist es bemerkenswert, daß die zu einem ziemlich hohen Alter nur Körper mit ausgezeichnet verschiedenen Seiten in Betracht kommen. Menschen, Tiere und Pflanzen sind zur Deranschaulichung der Perspektive zu "rund", wenn man so sagen darf. Eine "bestimmte Seite" erhalten sie erst durch den Willen des Zeichners. Daher tritt bei ihnen Perspektive erst bei Anwendung vom Schatten auf. Daß ein Bein hinter dem anderm steht, daß ein haus hinter einem Baum steht, ist an und für sich noch keine Perspektive. Als Tapen einzelner Körper untersuchte ich häuser, Tische, Stühle und Betten. — Zunächst das haus. Ich verwandte hierzu Zeichnungen von je 100 Knaben und 100 Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren. Selbst im Alter von 14 Jahren stellten nur 54 Prozent mehr als eine Seite ihres hauses dar, wie aus der folgenden Tabelle zu erssehen ist.



Tabelle K. Jahl ber Kinder, welche mehr als eine Seite bes fjaufes zeichneten.

| Alter | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14   |  |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|------|--|
| -     | 9 | 15 | 18 | 25 | 28 | 33 | 35 | 41 | 54 % |  |



Die häuser der Kinder bis etwa zum Alter von neun Jahren erwiesen sich als außerordentlich schlecht proportioniert. Kolossal hohe Strukturen mit einem dreieckigen Dach und zahllosen Fenstern, wie in Sig. 48 zu sehen. Aus diesen entwickeln sich häuser mit gemäßigter Fensterzahl; aber diese Fenster haben falsche Cage und sind schlecht in den Raum der hauswand verteilt. Die Schornsteine gehen meist rechtwinklig vom schiesen Dache ab. (Sig. 49.) Im 10. die 12. Jahr endlich bekommen die häuser ein leidliches Aussehen wie in Sig. 50. Um eine zweite Seite zu zeigen, wird dann eine solche auf derselben Grundlinie an das haus angefügt. Wenn das Dach vor Ansehung der zweiten Seite gezeichnet worden war, so sieht es aus, als ob zwei häuser dastünden, oder als ob das haus zwei Giebel hätte. Sig. 51 sowie einige häuser auf anderen Tafeln sind Beispiele dasür. Eine häusige Anomalie ist Sig. 52, deren häuser drei Seiten zeigen. Dasselbe ist in Sig. 68 am Mittelbau der Sall.

Die Zeichnungen, welche ich zur Aufstellung von Tabelle K verwandte, hatte ich den verschiedensten Mappen meiner Sammlung entnommen. Als Seitenstudie nahm ich aus den Knabenzeichnungen zum "Hans-Guck-in-die-Luft" (siehe Abschnitt IV) alle Zeichnungen mit häusern heraus und zählte diese, woraus sich folgende Tabelle ergab.

Tabelle L. faufigkeit von faufern.

Alter 6 56 % 



Ich war über den Rückgang der Zahlen nach dem 12. Jahr erstaunt und fragte eine größere Zahl Knaben verschiedener Schulen, warum sie kein Haus gezeichnet hätten. Die Antwort war: "Das kann ich nicht." Als ich den Knaben dann sagte, sie hätten doch Häuser, Würfel, Kreuze und Kirchen eben erst im Zeichenunterricht besprochen und die Derkürzung kennen gelernt, sagten sie: "Das können wir eben nicht." Zeichenlehrer sollten diese Antwort beherzigen. Trotz aller ihrer Mühe, trotz aller wissenschaftlichen Genauigkeit war der Erfolg nicht der erhosste. Am Lehrer wird's wohl kaum gelegen haben, aber an der Methode.

Diese Zeichnen im reinen geometrischen, architektonischen Aufriß wiederholt sich bei allen scharfkantigen Gegenständen, beispielsweise Möbeln. In Sig. 53 sind Tisch, Stuhl und Bett auf diese Weise dargestellt. Sig. 54 zeigt einen Sortschritt. Die Tischplatte wird sichtbar, aber die vier Beine stehen alle auf der einen Linie, welche den Sußboden darstellt, ebenso wie auch die Beine auf dem Bett dieser Sigur. In Sig. 55 sieht man fälschlicherweise drei Seiten von Tisch und Bett. In Sig. 56 haben wir endlich den Versuch, die hinteren Beine in eine andere Kulisse zu rücken. Ist auch das Aussehen dieses Stadiums weniger "schön" als der einsache Aufriß, so bedeutet er doch einen nicht zu unterschäßenden Sortschritt.

Wenn man die Perspektive der Candschaft in ihrer Entwicklung verfolgen will, so muß man sie zuerst da suchen, wo das Kind wirklich die Absicht hat,

die Teile einer Candicaft in ihrem räumlichen Derhaltnis gueinander dargustellen. Don dem Moment ab, wo das Kind in der Periode des von mir aufgesetzten Idealschemas Sig. 47 anlangt, ist das Suchen leicht. Dorher ist es immer eine unsichere Sache, zu behaupten, es sei Perspektive beabsichtigt. 3ch besithe eine von mir im Alter von 11 Jahren gemachte Zeichnung, die sicher perspektivisch sein sollte, und welche als Sig. 57 reproduziert ist. Das Bild stellt mich selber dar, wie ich auf einem bestimmten Wege den Abhang des Greifensteins hinaufgebe, um Schmetterlinge zu fangen und Schmetterlingsfutter 3u holen. Die beiden Weiden und die Eiche im Dordergrund waren mir bekannte Bäume und das Bienenhaus im hintergrund war etwa 500 Meter von bem Standort entfernt, den ich im Bilde einnehme. In natura stand wirklich Baum 1 guvörderst und Baum 3 gubinderst, gleichzeitig ein wenig den Berg hinauf, mahrend die Weiden die Strafe begrengten. Ich kann mich auch noch besinnen, daß dieses Bild damals ebenso plastisch wirkte wie die Wirklichkeit. Angenommen das Kind sei bei der Periode des Idealschemas Sig. 47 angelangt und es beabsichtige in seine Candschaft ein haus hinein zu zeichnen, das nicht mit im Dordergrund steht, so wird es das haus im Bilde höher als die Grundlinie zeichnen wollen, aber so bag es sichtbar bleibt. Dies hat ben Erfolg, bag das hinzugefügte haus quasi über dem haus im Dordergrund steht, da das Kind nichts von einer Horizontlinie weiß und folglich Aufriß und Grundrif verwechselt werden. Werden auf ein und bemselben Bilde mehrere derartige Abereinandersegungen vorgenommen, so muß die Perspektive dabei riefig in die höhe laufen, wie in Sig. 58 gu sehen. Es ist dies Bild eine Illustration gu der Geschichte vom braven Mütterchen, welches sah, daß das Eis brechen und alle Menschen, die darauf Schlittschuhe liefen, ertrinken wurden, wenn sie keine Warnung erhielten. Ihre altersichwache Stimme wurde man nicht hören bei der Entfernung und an den Teich zu laufen war sie zu schwach. Darum gundete sie ihr haus an (die flammen rechts), weil sie wußte, daß die Neugierde sofort alle Menschen herbeilocken wurde. Und wirklich kam es so. Kaum hatten alle das Eis verlassen, so brach es zusammen.

Noch frappanter wirkt es, wenn die übereinander gestellten Objekte alle gleich sind, wie die Schwalben in Sig. 59 und die "Krüg' und Töpfe" in Sig. 60, in welcher das Auswandererschiff ganz in den himmel gerückt ist. Aus demselben Grunde ist die Basis der Berge im hintergrund von Sig. 61 in die höhe geschoben. Der Zeichner erklärte, der See, der Wald und die Stadt lägen alle einer Ebene zwischen den Bergen. Dasselbe System hat der Zeichner im Gavor dem Schlosse angewandt. Dieses einfache Übereinandersehen geht nungut bei Objekten, die an und für sich einen Aufriß haben. Die Derwed von Grunds und Aufriß fördert aber noch viel Merkwürdigeres zutage es sich um Objekte handelt, die in natura oder in dem betreffent keinen Aufriß haben können, wie z. B. eine Wassersläche

mehrfach in Bildern, welche jum "hans-Guck-in-die-Luft" (und andern Ergählungen, in benen Wasser vorkommt) gezeichnet wurden. Man betrachte nur Sig. 58. Noch weit charakteristischer ist Sig. 62. Die Ansicht des Kirchhofs in Sig. 63 ift unmöglich, wenn man bedenkt, daß der Beschauer am Sufe des Berges stehend gedacht ist. Einige Kinder, welche noch in der Periode des Idealschemas Sig. 47 standen, umgingen die Schwierigkeit dadurch, daß der Durchschnitt des Wasserbeckens gezeichnet wurde und auf diese Weise der "hans" tatsächlich tiefer fiel, wie in Sig. 64. Das unschuldige Wasser vielmehr fein Ufer ift der Urheber einer anderen merkwürdigen Derwechslung von Aufund Grundrif wie ihn Sig. 65 und 66 zeigen. Baume und Menschen, die am Ufer stehen, berühren das Ufer wohl mit den Sugen, der Kopf resp. die Baumspige find aber am entferntesten vom Wasser und muffen daber so gezeichnet werden. So denkt das Kind. Als Sig. 67 gebe ich die Zeichnung eines Quartaners, welche die Arnold von Winkelried-Szene in der Schlacht bei Sempach darstellt und in welcher berselbe Effekt badurch hervorgerufen murde, daß der Zeichner von beiden heeren die Gesichter malen wollte. Im Abschnitt VI werde ich Gelegenheit haben, hierauf zurück zu kommen. - Wenn nun einzelne Teile bes Grundriffes, d. h. Objekte, in beffen hinteren Kuliffen ftark in die bobe steigen, so ist es nicht erstaunlich, wenn gelegentlich der ganze Grundrif sich aufrichtet wie in Sig. 68 und 69. Lettere stellt eine tiefe Talfchlucht dar, durch die ein "reißender Bach" fließt. Der Darstellung nach kommt er wie ein herr= licher Blig vom himmel herunter. Um eine besondere Studie über Perspektive anstellen zu können, murde einer Gruppe Knaben im Alter von 14 bis 16 Jahren ein besonderer Unterricht in landschaftlicher Perspektive gegeben. Etwas später las und besprach man mit ihnen das Gedicht "Der Winter" von hebel und fagte ihnen, fie follten einen Senfterrahmen malen, der folle Deter Bebels Senfter darstellen, und dann sollten sie zeichnen, mas er durch fein Senster gesehen habe. Sig. 70 zeigt das Resultat. Obgleich alle Bilder Erfolg der Spezialinstruktionen und Abungen über Perspektive aufweisen, ist nur ein einziges, welches in derselben "Tiefe" zeigt. Zeichnungen von Kindern aus einer flachen Umgebung wie Leipzig, weisen natürlich bei der Darstellung von Bergen oder Meeresflächen Sehler auf, welche bei Gebirgs- oder Kustenkindern vermutlich nicht in dem Mage auftreten wurden wie in Sig. 71 und 72. In letterer Sigur beachte man wieder die Derwechslung von Grund- und Aufrif an der mit B bezeichneten Badeanstalt. Ich habe häufig beobachtet, daß Kinder Candichaften mit einer jum Teil richtigen Perspektive zeichnen können, mahrend sie ganglich verloren lind, wenn sie sich an ein Interieur wagen. Als Beispiel diene Sig. 83. Es ift ja möglich, daß die gehler mehr hervortreten, wenn durch Wande, Grund-, Auf- und Seitenriß im Bilde unverkennbar festgenagelt sind. Die Perspektive wie sie in den Sig. 73 und 74 gu sehen ist, darf lediglich auf den Schulunterricht gurückgeführt werden. Allerdings find die Lehrer ber betreffenden Knaben

dadurch überhaupt ausgezeichnet, daß alle ihre Schüler Leistungen aufweisen, die beträchtlich über dem Durchschnitt stehen.

In febr enger Begiehung gur Perspektive steht die garbe. Lettere hatte eigentlich zuerst behandelt werden muffen, denn nachdem das Kind die Perioden des Krikelns, der lokalen Anordnung und des Umrisses durchlaufen hat, kommt das Interesse für die garbe. Das Derständnis für die dritte Dimension verlangt nicht nur Sinneswahrnehmungen, sondern auch ernste Sinnestätigkeit. Ich stimme hirth vollständig bei, wenn er sagt: "Wohin wir auch unsern Blick wenden, überall empfangen wir farbige Eindrücke. Die natürlichen Sarben wirken auf unfere Sehnerven unmittelbar und finnlich, die plastischen Formen dagegen begreifen wir aus Erfahrung und durch Schluffolgerung; garbe feben wir immer und überall, auch da, wo wir keine bestimmten formen unterscheiden können."1) Allerdings beobachten Kinder in den ersten zwei Lebensjahren vor allem die Sorm, d. h. den Umrift, und hat Raehlmann daher recht, wenn er in seinem Buche "Die Entwicklung der Gesichtswahrnehmungen bei Kindern und bei operierten Blindgeborenen" ichreibt: "Sur Kinder ift die Sarbe so lange eine untergeordnete Eigenschaft der Objekte, als die Wahrnehmung von deren Sorm und Gestalt für die Unterscheidung derselben ausreicht."2) Wenn aber einmal das Derständnis für Sarbe da ist, so bleibt es auch, und diejenigen haben unrecht, welche meinen, daß man Kindern in einem gewissen Alter die grellen garben entziehen und farblofe Bilder an deren Stelle setzen muffe. Spanier fagt nicht mit Unrecht: "Welchen Genuß hat uns allen in der Jugend ein Bild mit schönen garben gemacht! Es kam aber eine Zeit, wo man uns Bilber mit gang matten oder gar keiner Sarbe bot. Man wollte unserer Phantasie, die sich nun das alles selbst bunt ausmalen sollte, freien Spielraum lassen. Man wollte unsere Selbsttätigkeit fordern! Die klugen Ceute! Auf solche Art ent= wöhnte man uns von der Sarbe."3) Die ersten Anwendungen der Sarbe in den Beichnungen der Kinder sind rein dekorativ. Sarben, besonders grelle Sarben, knallrot und grasgrun, werden ihrer eigenen Schönheit halber verwendet, mag die Sarbe zum Gegenstand passen oder nicht, wie besonders das grune Schiff in Sig. 75 und der Mann in Sig. 76 zeigen. hierauf folgt die Periode der "wirklichen Sarben", oder beffer gefagt, der Lokalfarben. In diesem Stadium gibt das Kind jedem Gegenstand die Sarbe, die er wirklich hat. Der Baumstamm ist braun, das Laub ist grün, Ziegel und das menschliche Gesicht sind rot, wie in Sig. 77 zu sehen. Seine Nuancierung, eine Abschwächung der garbe infolge der Perspektive kennt es noch ebensowenig als den Schatten. Ein ent= fernter Berg, auf dem Gras wächst, muß grasgrun sein und wird dement=

<sup>1)</sup> hirth, Ideen über den Zeichenunterricht. p. 8.

<sup>2)</sup> Dibe Lichtwark, Derfuche und Ergebniffe ufw. p. 152.

<sup>3)</sup> Spanier, Künftlerifcher Bilberfcmuck für Schulen. p. 7.

sprechend angepinselt. Erst sehr spät und meistens erst durch Anleitung geht das Kind zur "natürlichen Farbe", zur Farbenperspektive über, d. h. es koloriert so wie die Farben in der Natur aussehen, es tönt dieselben ab wie in Sig. 78 und einigen Bildern, welche dem nächsten Abschnitt beigegeben sind. Aber erst wenn Licht und Schatten dazutreten, werden die Bilder wahrhaft natürlich und erst dann kommt die Perspektive zur vollen Geltung, denn von nun an nehmen auch solche Körper, die ich als "runde" bezeichnete, die dritte Dimension an. Derartige Zeichnungen sind aber selten. Auch die Bilder der Sig. 79 sind noch ärmlich ausgestattet. Vollkommenheit hierin ist allerdings nur dem Künstler möglich, womit ich nicht nur den Berufskünstler, sondern auch den besseren Dilettanten meine.

Es darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß Schulkinder jeden Alters ihre Zeichnungen regelmäßig bunt ausmalen, wenn ihnen Wasserfarben oder Buntstifte zur Verfügung stehen. Ich habe es nur bei einigen Bleistiftzeichnern (angehenden Schwarz- und Weißkünstlern?) beobachtet, daß sie es vorzogen einfarbig, resp. farblos zu malen. Den Umriß zeichneten die Kinder ausnahmslos mit dem Stift. Die Sarbe wurde dann zum "ausmalen" der Umrisse verwandt. Die wenigen Kinder, die anders verfuhren, hatten besondere Anleitungen erhalten.

Welche Farbe Kinder am meisten vorziehen, läßt sich aus meinem Material nicht statistisch nachweisen, da die kleinen Zeichner oft oder meistens in der Auswahl ihrer Farben beschränkt waren. Es ist dies auch eine Frage, deren Beantwortung sich nicht allein auf die eigenen Malereien der Kinder, sondern auch auf ihr Verhalten zu den Farben ihrer Spielsachen, ihrer Kleidung und auf noch manches andere stützen müßte. Wenn auch ein dickes Buch über diese Frage geschrieben werden könnte, so glaube ich doch, daß diese wenigen Sätze genügen, um den Entwicklungsgang von Farbe und Tiese zu charakterisieren.





#### IV.

## Geschichten.

Das Kind liebt Handlung. Ein etwas, das etwas tun kann, oder mit dem etwas getan werden kann, interessiert es weit mehr als etwas für seinen Begriffskreis totes. Alle Kinder lieben "Geschichten". Man muß ihnen solche erzählen, sie erzählen ja ersinden solche selber, sie stellen solche handelnd dar, sie lesen solche aus Bildern ab, sie erzählen solche in Bildern selber. Earl Barnes kam zuerst auf die vortrefsliche Idee, Kindern eine Geschichte zu erzählen und ihnen dann die Aufgabe zu stellen, dieselbe zu "malen". Dieses in Kalisornien zuerst gemachte Experiment wurde von ihm, von Sophia S. Partridge und mir selber zwischen 1897 und 1900 in England mehrsach wiederholt, und in den Jahren 1901 bis 1903 habe ich gleiche Dersuche in Sachsen gemacht. Eine ganze Jahl von Gelehrten und Pädagogen haben uns dieses Experiment nachgemacht, soweit ich selsstellen konnte, allerdings in viel kleinerem Maßstabe und leider ohne ihre eigenen Beobachtungen zu veröffentlichen. Es ist dies um so mehr zu bedauern, als vergleichende Studien so überaus wertvoll sind.

Es wurde von uns mit einer ganzen Anzahl von Erzählungen der Versuch gemacht. Dabei bewies sich die Geschichte vom "Hans=Guck=in=die=Eust" aus dem Struwwelpeter¹) bisher als die praktischste. Die Wahl siel gerade auf dieses Gedicht, weil es einsach und kurz ist und dabei doch zwei klare Katastrophen enthält. Die Entstehung des Gedichts, die dem Eeser wohl bekannt sein dürste, ließ auch erwarten, daß der Stoff richtig gewählt sei. Dem an dieser Stelle leicht zu erhebenden Einwand, daß die Kinder die Illustrationen des Struwwelpeters kennen und diese reproduzieren ist einsach damit entgegenzutreten, daß einerseits diese beeinflußten Zeichnungen sofort zu erkennen sind, und daß anderseits die umbildende Phantasie auch in solchen Zeichnungen spontane Einfälle zuläßt. Es ist dies was Camprecht treffend den "schöpferischen Funksabändernder Nachahmung" nennt.") Dolkelt sagt auch, daß die nachbilden

<sup>1)</sup> Beinrich hoffmann, Der Strummelpeter.

<sup>2)</sup> Camprecht, Moderne Geschichtswissenschaft. p. 118.

Phantasie zugleich umformend sei. Außerdem konstatierten wir, daß der Struwwelpeter in Amerika und England den Kindern wenig bekannt war und auch in Deutschland fast nur den Kindern der wohlhabenderen Kreise, während unsere Zeichnungen von Kindern aller sozialen Stände gesammelt wurden. Man darf daher wohl behaupten, daß die Ergebnisse ein richtiges Mittel darstellen. Beginnen wir also unsere Betrachtungen mit dem "Hans-Guck-in-die-Luft."

Nachdem durch Dorträge und persönliche Besprechungen Mitarbeiter besonders unter Schuldirektoren und Cehrern geworben worden waren, wurden Zirkulare versandt, in der Sorm der hier wiedergegebenen in Sachsen verteilten Einladung:

## Untersuchung von spontanen Kinderzeichnungen.

### p. p.

Da das sogenannte "Malen" eine natürliche Ausdrucksweise, quasi Sprache des Kindes ist, so ist es sicher, daß ein wissenschaftliches Studium vieler Tausende von Kinderzeichnungen wichtige Fingerzeige für die Erziehung unserer Kleinen ergeben wird. Der Wert eines solchen Studiums wird erhöht, wenn Zeichnungen vieler Kinder, verschiedener Stände und verschiedener Nationalität zu einem und demselben Thema verglichen werden können. Professor Earl Barnes hat bereits in Amerika und England Zeichnungen zum Hans=Guck=in=die=Luft bearbeitet und sind die englischen Arbeiten von Sophia Partridge und mir weitergeführt worden. Augenblicklich bearbeite ich derartige Zeichnungen von deutschen Kindern. Die Ergebnisse werden im Jahrbuch des Leipziger Vereins für Erakte Pädagogik und an anderer Stelle erscheinen.

Falls der Ceser Lust und Gelegenheit hat mit sammeln zu helfen, würde er der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen und Unterzeichneten zu großem persönlichen Dank verpflichten. Zu diesem Zweck erlaube ich mir die "Anleitung" wie selbige in Amerika, England und bisher in Deutsch-land gegeben worden ist anzusügen:

Bitte teilen Sie an Ihre Schüler Papier aus, auf welchem Name und Alter verzeichnet ist. Dorname ist Hauptsache zur Unterscheidung des Geschlechtes.

<sup>1)</sup> Dolkelt, Snftem der Afthetik. Bb. I. p. 319.

Dann lesen Sie Ihren Schülern bitte einliegendes Gedicht vor und sagen ihnen, daß sie dasselbe zeichnen sollen. Darauf lesen Sie das Gedicht ein zweites Mal langsam vor, aber ohne die Schüler durch besonderen Nachbruck auf einzelne Stellen aufmerksam zu machen. Dann sollen die Schüler zeichnen was sie wollen. Bitte keine Einleitung, Erläuterung zu geben auch keine Fragen zu beantworten. Die Schüler sollen nach Belieben Bleistift, Tinte, Buntstifte oder Farben benützen.

Es wird gebeten alle Papiere, auch leere einzusenden. Es kommt auf die Zeichnungen als solche nicht an.

Bitte senden Sie Ihre Papiere an N. N. und geben Sie auf dem Umschlag Ihren Namen sowie Adresse oder Schule an. Namen werden diskret behandelt und nicht veröffentlicht.

Wenn der hans gur Schule ging, Stets fein Blick am himmel hing. Nach den Dachern, Wolken, Schwalben, Schaut er aufwärts, allenthalben : Dor die eignen Suge bicht, Ja, da fah der Buriche nicht, Alfo, daß ein jeder ruft : "Seht den hans = Gud = in = die = Luft !" Kam ein hund daher gerannt; hanslein blickte unperwandt In die Luft. Niemand ruft: "hans! gib acht, der hund ift nah!" Was geschah? Paug! Perdaug! - da liegen zwei! hund und hanschen nebenbei. Einst ging er an Ufers Rand Mit der Mappe in der hand. Hach dem blauen himmel boch Sah er, wo die Schwalbe flog, Also daß er kerzengrad Immer mehr gum Sluffe trat.

Und die Sischlein in der Reih' Sind erstaunt fehr, alle drei. Noch ein Schritt und plumps der hanns Stürzt hinab kopfüber gang! Die drei Sifchlein fehr erichrecht haben fich fogleich verfteckt. Doch zum Glück ba kommen zwei Manner aus der Hah' herbei, Und die haben ihn mit Stangen Aus dem Waffer aufgefangen. Seht! Mun fteht er triefend nag! Ei! das ift ein ichlechter Spag! Waffer läuft bem armen Wicht Aus den haaren ins Gesicht, Aus ben Kleibern, von den Armen Und es friert ihn zum Erbarmen. Doch die Sifchlein alle drei, Schwimmen hurtig gleich herbei : Streckens Köpflein aus der flut, Cachen, bag man's hören tut, Lachen fort noch lange Beit; Und die Mappe ichwimmt ichon weit.



Im ganzen liefen 4943 Zeichnungen ein. Diese wurden zunächst nach Alter und Geschlecht sortiert, woraus sich folgende Tabelle ergab:

Jahl ber empfangenen Jeichnungen:

| Alter | Knaben | Mädchen |
|-------|--------|---------|
| 6     | 201    | 103     |
| 7     | 222    | 209     |
| 8     | 205    | 225     |
| 9     | 260    | 241     |
| 10    | 471    | 256     |
| 11    | 385    | 289     |
| 12    | 380    | 350     |
| 13    | 450    | 456     |
| 14    | 115    | 125     |
|       | 2689   | 2254    |
|       | 2254   |         |
|       | 2047   |         |

Total: 4943

Sodann wurden von jedem Alter und Geschlecht 200 Zeichnungen (Knaben und Mädchen von 14 Jahren, Mädchen von 6 Jahren nur je 100) abgezählt und separat gelegt, um das Berechnen von Prozentsähen zu einzelnen Fragen zu erleichtern und genauer zu machen.

Schon bei diesem Sortieren zeigte es sich aufs deutlichste, daß die ganze Art ber Darstellung sich in einer gang bestimmten Richtung entwickelt. Bei Kindern im Alter von 6 Jahren findet man nur selten eine eigentliche Szene dargestellt. Dielmehr ist das Papier mit einzelnen Siguren bemalt, welche meistens hans, den hund, die Manner, das Wasser und die Mappe in buntem Durcheinander enthalten. Das Kind war sich wohl der absolut nötigen Personen und Requisite zur Darstellung der Geschichte bewußt und figierte diese, aber seine Gedanken flogen bin und ber von einem Objekt der Erzählung gum andern, ohne sich der direkten Derbindung der einzelnen Teile klar zu werden. Es ift naturgemäß, daß die Zeichnungen in diesem Alter so gerftückelt sind, die gange Pinche eines sechsjährigen Kindes ist es ja. So ist es wohl angezeigt, die Zeichnungen dieser Gruppe "Fragmentbilder" zu nennen. Sig. 80 a und b sind zwei typische Beispiele hierzu. Nach und nach verbindet das Kind in seinen Gedanken den gur Schule gehenden hans mit dem Schulgebäude, dem Wege, bem hund, oder ben am Bache entlang gehenden hans mit bem Bach, den Sischen und den Schwalben und so entstehen in seinem Imaginationskreise Bilder, welche die Erzählung für ihn verwirklichen. Wenn es imstande ift, berartig einzelne Episoden ber Geschichte geistig zu verbildlichen, stellt es fie auch auf dem Papier dar. Es malt den hans und den hund, wie sie sich

begegnen, es malt an einer anderen Stelle des Papiers nochmals den hans, diesmal an Ufersrand und die Sischlein, die im Bache schwimmen und die Schwalben hoch oben in der Luft. Und auf diese Weise malt es eine ganze Anzahl Szenen aus den Erlebnissen des "hans". Je nach Alter und Begabung werden diese Szenen mehr oder minder klar auseinandergehalten, mehr oder weniger chronologisch geordnet. Der Topus dieser Gruppe ist etwa den Münchener Bilderbogen gleich, oder denen in Meggendorfers Blättern. Man möchte sagen, diese Szenen stellen se einen Satz dar und diese Bildersätze in richtiger Reihenfolge gelesen "erzählen" die Erlebnisse des "hans". Daher wollen wir diese Gruppe "Erzählungsbilder" nennen. Beispiele hierzu sind unter Sig. 81 wiedergegeben. Das Ideal ist erreicht, wenn die einzelnen Episoden auf dem Papier räumlich so geordnet sind, vielleicht gar durch Grenzstriche von

einander geschieden, daß jeder Beschauer ohne weiteres den Bildern richtig folgt. Gar so oft ist dies nicht der Fall und die kleinen Künstler, welche dies wohl selber bemerken, numerieren infolgedessen sehr oft die Szenen. Ungefähr im 9. dis 10. Jahr gewinnen diese Erzählungsbilder die Überhand über die Fragmentbilder, und haben ihre größte häusigkeit im 11. dis 12. Jahr. Nachher nehmen sie wieder ab aus Gründen, die noch zu erörtern sind. Daß tatsächlich eine Tendenz besteht mit dem größeren Alter Erzählungsbilder zu malen, zeigen die beiden folgenden Tabellen, deren Kurven sich ungefähr im neunten Jahre kreuzen

und fich gleichzeitig ergangen. Eine weitere Erlauterung berfelben ift wohl unnötig. Tabelle M. Fragmentbilber (fjans = 6uck = in = bie = Cuft). Alter 10 0/0 Knaben 19% Mädchen 79 

| Alter 6 | 7     |        | 8 | 9       | - 1 | 10      | 11    | 12      | 13 | 14: |
|---------|-------|--------|---|---------|-----|---------|-------|---------|----|-----|
| 12      | 00 N  | MILE ! | 1 | -14/112 |     | pn= 1   |       | E PHILE |    |     |
| Mädchen | 74.1. |        |   |         |     |         |       |         |    |     |
| Knaben  |       | 17     |   |         |     |         |       |         |    |     |
|         |       | 1      | 1 | 10      |     | 10      |       |         |    |     |
|         |       |        | 1 |         | 117 | 100 170 | 100   |         |    | 1   |
|         |       |        | 1 | 1       |     |         |       |         |    |     |
|         |       |        |   | 1       | 1   |         |       |         |    |     |
|         |       |        |   |         | /   | 1       | 1     | -       | -  |     |
|         |       |        | - | -       | 1   | 1       | 1 2 1 |         |    |     |
|         |       |        |   | -       | -   | 1       |       |         |    | _1  |
|         |       |        | 1 |         |     | 10      |       | -       |    |     |

Tabelle N. Erzählungsbilber (fjans = buck = in = bie = Cuft).

| Alter   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14   |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| Knaben  | 25 | 24 | 45 | 64 | 83 | 89 | 93 | 92 | 90 % |
| Mädchen | 20 | 21 | 33 | 52 | 71 | 87 | 85 | 84 | 81 % |



Dom 12. bis 13. Jahr an erscheint neben diesen beiden Gattungen eine dritte. Das Kind malt nur ein einziges Bild, welches mehr oder weniger künstlerisch ist. Dieses Bild dürfte etwa als Illustration zu der Erzählung dienen, als Titelblatt. Es versetzt den Beschauer in die Stimmung der Erzählung und sollen diese Bilder daher "Stimmungsbilder" genannt werden. Sig. 82 zeigt Beispiele dieser Gruppe. Im Derhältnis zu den beiden ersten Gattungen sind sie selten und tabellarisch wurden sie zu den Erzählungsbildern gesellt. Sie bilden Ausnahmen zur allgemeinen Regel und werden uns später weiter beschäftigen.

Es dürfte interessieren, einmal nachzuschauen, welche Szenen die Kinder am häufigsten darstellten. Man sollte annehmen diejenigen, welche am meisten ihr Interesse erweckten. Die Geschichte vom "Hans-Guck-in-die-Luft" enthält neun Szenen:

- 1. hans geht gur Schule.
- 2. Er nähert sich dem hund.
- 3. Er fällt über ben Bund.
- 4. Er geht am Ufer entlang.
- 5. Er fällt ins Waffer.
- 6. Er ift im Waffer.
- 7. Er wird gerettet.
- 8. Er ift triefend naf.
- 9. Er geht nach hause.

Stichproben bei den Zeichnungen sächsischer Schulkinder ergaben, daß kein wesentlicher Unterschied zwischen ihnen und den Zeichnungen kalifornischer Kinder eristieren. 1) Der Schreiber unterließ daher die sehr langwierige und zeitraubende Arbeit, für sächsische Kinder eine genaue Tabelle aufzustellen, besonders da er der Meinung ift, man durfe sich bei derartigen Dergleichen nicht auf absolute Jahlen versteifen, denn die vielen, oft unbekannten Nebenumstände murben gar oft zu Sehlschüssen Deranlassung geben. Es genügt vollkommen, zu konstatieren, ob die Kurven in gleicher Richtung oder nicht verlaufen. Bur Betrachtung diene daher die Tabelle, welche Earl Barnes zu den Zeichnungen von 6500 amerikanischen Kindern aufstellte. (Siehe Tabelle O.)

Tabelle 0. faufigkeit ber verschiebenen Szenen in Prozenten.

|                  |     |     |     |     |     |    | -    |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|
| Alter            | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11 | 12   | 13  | 14  | 15  | 16  |
| Geht zur Schule  | 8   | 12  | 9   | 8   | 17  | 11 | 17   | 17  | 15  | 12  | 17  |
|                  | 15  | 17  | 16  | 22  | 17  | 17 | 17   | 21  | 19  | 20  | 11  |
| Trifft Hund      | 34  | 36  | 59  | 57  | 59  | 65 | 1500 | 67  | 73  | 66  | 70  |
|                  | 38  | 51  | 43  | 61  | 50  | 58 | 59   | 33  | 67  | 70  | 59  |
| Sällt über hund  | 10  | 15  | 17  | 17  | 23  | 35 | 36   | 41  | 42  | 49  | 50  |
| Julii doct cjano | 8   | 10  | 13  | 23  | 18  | 24 | 27   | 31  | 33  | 41  | 41  |
| Geht gum Sluß    | 21  | 24  | 26  | 27  | 32  | 33 | 35   | 37  | 45  | 39  | 45  |
| weift Jun Jing   | 13  | 18  | 21  | 36  | 26  | 37 | 38   | 41  | 46  | 52  | 41  |
| Calle in Mallan  | 9   | 4   | 9   | 14  | 13  | 15 | 20   | 22  | 15  | 18  | 25  |
| Fällt ins Wasser | 2   | 6   | 5   | 11  | 13  | 16 | 14   | 19  | 14  | 20  | 9   |
| C.Et             | 23  | 22  | 22  | 19  | 22  | 23 | 26   | 19  | 30  | 26  | 27  |
| Schwimmt         | 18  | 24  | 18  | 29  | 15  | 20 | 16   | 22  | 27  | 28  | 38  |
| m' 4             | 34  | 35  | 42  | 39  | 43  | 49 | 53   | 51  | 52  | 52  | 50  |
| Wird gerettet    | 22  | 27  | 30  | 38  | 30  | 33 | 39   | 40  | 36  | 41  | 39  |
|                  | 5   | 7   | 12  | 20  | 18  | 19 | 27   | 29  | 28  | 33  | 31  |
| Triefend naß     | 13  | 14  | 9   | 20  | 13  | 17 | 19   | 27  | 18  | 27  | 34  |
| ***              | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 1   | 2,5 | 1  | 1    | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 2,1 |
| Geht nach Haus   | 0,6 | 2   | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 4  | 1    | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
|                  | 14  | 8   | 4   | 6   | 8   | 6  | 4    | 1   | 1   | 0,7 | 4   |
| Übrige Momente   | 16  | 11  | 15  | 4   | 10  | 8  | 5    | 2   | 3   | 4   | 2   |

Obere Jahlen: Knaben. Untere Jahlen: Madden.

<sup>1)</sup> Earl Barnes, A study on hilbren's drawings.

Junachst sehen wir, daß mit dem Alter die Jahl der dargestellten Szenen beträchtlich steigt. Zuerst vergegenwärtigt sich das Kind die hauptmomente und später fügt es die Zwischenperioden hingu, die Bindeglieder zwischen den hauptmomenten. Dann fällt es auf, daß die Szene "nähert fich dem hund" häufiger ift, als "fällt über den hund" und "geht am Ufer entlang" häufiger als "fällt ins Waffer". Die Kataftrophen werden demnach feltener gezeichnet als die handlung, welche sie hervorrufen. Es könnte gesagt werden, daß die Katastrophen Schwerer zu zeichnen seien, aber die Rettungsszene ist technisch wohl sicher die schwerste und gehört doch zu den drei häufigsten. Außerdem werden wir in einem andern Abschnitt noch beweisen, daß zeichnerische Schwierigkeiten in dieser Begiehung dem Kinde keinen Einhalt tun, und muffen den Leser bitten, dies vorläufig als a priori anzunehmen. Wir glauben eber schließen zu dürfen, daß das Kind mehr Freude an der gespannten Erwartung hat als an dem Unfall. Diese Freude wiederholt sich bei der Darstellung der glücklichen Errettung, und hierbei muß berücksichtigt werden, daß hans den Kindern als ein tadelnswerter Junge vorgeführt wird.

Biehen wir zum Vergleich die Zeichnungen von 3056 englischen Kindern beran, denen folgende Geschichte erzählt wurde: 1)

Die kleine Alice hatte einen zahmen Gänserich, der Peter genannt wurde. Sobald sie rief, kam er flatternd auf sie zu. Oft wollte er mit ihr ausgehen, aber die Mutter sagte immer: "Nein, denn wenn er zum Tor hinausgeht, kann ihm etwas zustoßen." Eines Tages rannte Alice mit ihrem Reifen die Dorfstraße hinunter. Plözlich merkte sie, daß Peter ihr gefolgt war. Sie sagte zu sich selber: "Ach, ich habe keine Lust ihn zurückzuführen, er mag nur mitzgehen, ich gehe bloß bis zum Kreuzweg."

Da sah sie den kleinen Eduard mit seinem großen schwarzen hund Nero in der Serne. Eduard schnitzte sich einen Stock am Busch und Nero spürte nach hasen. Alice sagte: "Peter wir müssen sofort nach hause." Aber Peter war ungezogen, schlug mit den Flügeln und schrie. Nero hörte dies und als er Peter sah, kam er schnell daher gerannt. Alice und Peter rannten schnell nach haus, Nero rannte aber schneller und packte Peter an seinem großen weißen Flügel und hielt ihn fest.

"Hilfe! Hilfe!" schrie Alice.

Da rannte Eduard herzu und befahl Nero loszulassen und Nero gehorchte seinem Herrn. Peter war so erschrocken, daß er in Alicens Arme flog; Eduard aber gab dem Nero drei tüchtige Hiebe. Der Hund weinte aber nicht, denn er wußte wohl, daß er ungezogen gewesen war. Er schüttelte sich nur. Darob erschrak Peter so sehr, daß er aus Alicens Armen hüpste und eilig nach Hause rannte. Seitdem wollte er nie wieder durch das Tor gehen.

<sup>1)</sup> Don Sophia S. Partridge veranstaltet und hier gum erstenmal veröffentlicht.

Auch bei diesen Zeichnungen tritt der Unterschied zwischen Fragmentbildern und Erzählungsbildern deutlich zutage. Wie aus den beiden solgenden Tabellen zu ersehen ist, verringern sich die Zahlen der Fragmentbilder auch bei englischen Kindern bis zum 11. Jahre, während Erzählungsbilder in jenem Alter auf der Maximalgrenze stehen. Der Rückschritt bei den Mädchen von elf Jahren dürste wohl bei diesen Zeichnungen ein zufälliger sein und ist dies ein schlagender Beweis, wie vorsichtig man mit tabellarischen Auszeichnungen sein muß. Wenn auch bei Dergleich mit den Tabellen P und Q die Kurve der deutschen Fragment-

Tabelle P. Fragmentbilber (Peter, ber 6anferich).



Tabelle Q. Erzählungsbilder (Peter, ber 6anferich).



bilder durch niedrigere Jahlen läuft als bei englischen und dementsprechend die Erzählungsbilder in höheren Jahlen, so will dies nicht bedeuten, daß der Entwicklungsgang ein anderer sei, ebensowenig als man daraus schließen dürfte, daß deutsche Kinder geistig weiter entwickelt seien als englische Kinder gleichen Alters.

Interessant ist es aber sehr, daß sowohl bei deutschen als auch bei englischen Mädchen die Zahlen der Fragmentbilder höher, dagegen die der Erzählungsbilder niedriger verlausen als bei Knaben. In den englischen Tabellen sind die Kurven für Mädchen höherer Töchterschulen eingefügt. Es darf nicht als bedeutungslos betrachtet werden, daß diese Kurven günstiger verlausen als bei den Mädchen der Dolksschulen. Die Kurve der Erzählungsbilder sieht zwar weniger günstig aus, aber in diesen Schulen waren die Stimmungsbilder in so großer Zahl vorhanden, daß sie nicht zu den Erzählungsbildern gezählt wurden. So ergibt sich z. B. im Alter von dreizehn Jahren 44 Prozent Fragmentbilder, zu Prozent Erzählungsbilder, folglich 18 Prozent Stimmungsbilder, eine Zahl, die in den Dolksschulen nicht erreicht wird.

Auf eine derartige Aufforderung zu zeichnen, antworten eigentlich alle Kinder. Weniger als eins pro Mille geben das Papier leer ab.

Das nach dem elften Jahre die Jahl der Fragmentbilder wieder zunimmt, ift sicherlich befremdend. Nach vielen Dergleichen von Fragmentbilbern von Kindern im Alter von zwölf Jahren ergab es sich, daß die Fragmentbilder der älteren Kinder allerdings etwas anderer Natur seien. Man erkennt in ihnen nicht das kühne Darftellen einzelner Siguren und Gegenstände, die unabhängig von einander hingeworfen werden, sondern eher ein gewisses Bögern, eine Ungufriedenheit, Unluft mit fich felbft. Es find dies Zeichnungen, denen man ansieht, daß die Luft gum Ergablen verloren gegangen ift, und baf bie Zeichner nicht imstande waren, eine einzelne illustrative Szene festzuhalten. Diele Erwachsene sind außerstande ihre Gedanken in Zeichnungen auszudrücken, und bei den Kindern der eben angeführten Kategorie scheint dieses Dermögen im Aussterben zu sein. Das Kind ift in dem Alter, in dem die Selbstkritik, die persönliche Ehre, anfängt, zur scharfen Geltung zu kommen. Es ist jetzt auch alt genug um zu sehen, daß seichnungen unnafürlich sind, ja wie Karikaturen aussehen. Entweder will es sich nicht blamieren oder seine Erkenntnis sträubt sich dagegen unförmliche Kritzeleien porzulegen. Dieser Moment in der Entwicklung ift von großer Bedeutung. Wir kommen auf ihn im letten Abschnitt besonders zurück.

In Sig. 84 findet der Leser einige Beispiele zu der eben behandelten Geschichte. Die Szene "Nero jagt den Gänserich" ist häufiger als "Nero packt den Gänserich", also wieder die Katastrophe seltener als der vorhergehende Augenblick. Außerst interessant sind die Szenen, in denen Eduard den Nero zur Strafe schlägt. Tabelle R stellt die häufigkeit dieser Szene dar, und wir sehen, daß

die Strafe Kindern im Alter von 9 bis 10 Jahren am öftesten von Wichtigkeit ist. Dies harmoniert mit der Studie über "Strafe" von Stanlen Hall. In den jüngeren Jahren spielt die Einschüchterung, das Verbot der natürlich geliebten Autorität, der das Kind nicht "Weh tun" will, die Hauptrolle, im Alter von 9 bis 11 Jahren die Furcht vor der Strafe und später fängt das ethische Raisonnement an Herr zu werden.



Tabelle R. Ebuard beftraft Hero.

In Sig. 83 ist ein Erzählungsbild zu der Geschichte vom Büblein auf dem Eise wiedergegeben. Es ist nicht gut möglich, noch weitere Studien über Illustrationen zu Erzählungen und Gedichten an diesem Ort einzeln vorzuführen. Daß alle diesenigen, welche solche Zeichnungen gesammelt haben, obigen Ausführungen beistimmen, dürfte allein schon für die Gültigkeit derselben maßgebend sein. Um dem Leser sedoch eine Andeutung zu geben, wie oft und manigfaltig gerade dieses Experiment ausgeführt worden ist, füge ich hier eine Liste bei, die aber noch lange nicht auf Vollständigkeit Anspruch erheben kann. Das von Earl Barnes zuerst gemachte Experiment ist ja außerordentlich oft und in vielen Fällen nur in Privatkreisen wiederholt worden, vielfach nur in kleinem Maßstabe, so daß es nicht einmal möglich ist, eine annähernd vollständige Liste zu beschaffen.

Ich selber besitze Zeichnungen zu den folgenden Themen (natürlich immer in größerer Zahl):

- 1. Bans = Guck = in = die = Luft von Dr. med. Beinrich hoffmann.
- 2. Die Auswanderer von Freiligrath.

- 3. Abendlied von hoffmann von Sallersleben.
- 4. Der Postillon von Lenau.
- 5. Der Winter von Peter Bebel.
- 6. Die kleine Wohltäterin.
- 7. Das Büblein auf dem Gife von Gull.
- 8. Die Geschichte vom Arnold von Winkelried nach Erzählung des Cehrers.
- 9. Es gingen drei Jager wohl auf die Birich. Dolkslied.
- 10. Droben stehet die Kapelle von Uhland.
- 11. Der blinde König von Uhland.
- 12. Belfagar von Beine.
- 13. Des Sängers Sluch von Uhland.
- 14. Der Taucher von Schiller.
- 15. Wie ein Bauerssohn ein Raubritter murde von Meier helmbrecht.
- 16. Die Geschichte vom Daumenlutscherbub Conrad.
- 17. Das brave Mütterchen von Karl Müllenhoff.
- 18. Der breifigjährige Krieg nach Ergählungen des Cehrers.

## Serner murben Zeichnungen gesammelt von:

- 19. Earl Barnes gu hans = Guck = in = bie = Luft.
- 20. " " George Washington and the hatchet.
- 21. " " The storn of the caged bird.
- 22. Lukens zu The Joseph storn.
- 23. " George Washington and the hatchet.
- 24. Sophia Partridge zu Peter the Goose.
- 25. Mary Pratt-Chadwick zu The coming of the Norsemen.
- 26. " " The story of Columbus.
- 27. " " The storn of Balboa.
- 28. Dr. Warburg gu hans Guck in die Luft.
- 29. O' Shea zu hans : Guck = in = die = Luft.

In der Ausstellung von freien Kinderzeichnungen in der Kunsthalle zu hamburg waren Zeichnungen zu den folgenden Themata zu sehen, die in hamburger Schulen gezeichnet worden waren:

- 30. hans im Glücke.
- 31. Wolf und Suchs.
- 32. hänsel und Gretel.
- 33. Die vier Jahreszeiten.
- 34. Rotkäppchen.

Die Wanderausstellung des Deutschen Buchgewerbevereins "Die Kunft im Leben der Kindes" enthielt Zeichnungen zu:

- 35. Das häßliche junge Entlein.
- 36. Afchenbrödel.
- 37. Der ichlafende Apfel.
- 38. Geschichte vom Ofterhafen.
- 39. Der Tannenbaum.
- 40. Schneeweischen und Rosenrot.
- 41. Einkehr.
- 42. Spätchens erfte Reise.
- 43. Die Bühnermutter.
- 44. Erzählung vom Gerber.
- 45. Geschichte von den Wichtelmannchen und dem Schufter.
- 46. Einführung der Kartoffel (nach der bekannten Anekdote).
- 47. Beibi.
- 48. hans im Glück.

Derartige Experimente, wie die 48 hier aufgezählten, sind in den verschiedensten Teilen der Dereinigten Staaten, in den Missionsschulen unter den Indianern, in England, in Hamburg, Leipzig, Dresden und Berlin, in Belgien, ja in Japan gemacht worden und überall zeigen sie dieselben Resultate. Wie die in diesem Kapitel gemachten Erörterungen praktisch zu verwerten sind, werde ich im letzten Abschnitt zeigen.





### V.

## Zeichnen, eine Sprache.

Es ist bemerkenswert, daß die alten Griechen für beschreiben, zeichnen, aufzeichnen, gravieren und schreiben ein und dasselbe Wort hatten (paquer). Zeigt dies doch deutlich, daß die Schrift aus der Malerei hervorging, zeigt es doch deutlich, daß ehemals Malerei eine Sprache war. Die gezeichneten Geschichten in Abschnitt IV beweisen aufs schärsste, daß erst in einem höheren Alter die Bilder als Stimmungen, als etwas Künstlerisches betrachtet werden, während die Zeichnungen der jüngeren Kinder nur erzählen. "Wie am Anfang der Dichtung die epische Form steht, so pflegt auch die bildende Kunst zunächst zu erzählen.") Erst nach und nach verbinden sich Sprache und Gefühle harmonisch zu künstlerischen Gefühlsausdrücken, aber selbst dann bleiben Bilder immer noch eine Sprache; wie der alte Simonides schön sagte: "Malerei ist eine stumme Poesie; Poesie ist eine redende Malerei." So sagt denn auch Dolkelt: "Keine Kunst will die sinnlichen Gestalten als bloße Oberfläche und Außenseite geben; jede Kunst will in ihnen etwas "ausdrücken", durch sie zum menschlichen Geist sprechen, Sinn und Bedeutung aus ihnen hervortreten lassen."

Das Kind macht zuerst Bilder, nicht um etwas genau nachzumachen, oder ein rein ästhetisches Gefühl zu äußern, sondern um einen Gedankengang auszudrücken. Bildermalerei ist Bilderschreiberei und das Ansehen von Bildern ist ein Bilderlesen. Sehen wir uns unter den Bildern zum hans-Guck-in-die-Luft um, so sinden wir zahllose Belege hierzu. Zum Beispiel sind sehr wenige Zeichnungen vorhanden, die Umrahmungen, Schnörkel, Blumen oder gar irgendwelche ornamental gedachte Linien ausweisen. Die häuser sind schematisch, hans ist schematisch und nicht einmal 15 Prozent der "hans"-Bilder sind angekleidet. Die Kinder gingen stracks drauf los, die Geschichte zu erzählen. Oft malten sie Linien, welche das Unsehdare darstellten, sogar die Luft wurde durch Striche dargestellt. Ein Knabe zeichnete eine Linie von hans' Auge nach den Wolken; er sagte, er könne kein emporblickendes Auge zeichnen, und die Linie deute an, daß hans in die Luft gucke. Ja Kinder "leben" sich so sehr in Erzählungen hinein, daß sie allerhand Nebenumstände miterzählen und manchmal die Er-

<sup>1)</sup> Lichtwark, Übungen in ber Betrachtung von Kunstwerken. p. 21.

<sup>2)</sup> Dolkelt, Snitem der Afthetik. Bb. I. p. 85.

gahlung von selber weiter ausdehnen. Ein Knabe hatte in sechs Bildern die porgelesene Geschichte zu Ende ergahlt. Er spann sie nun weiter aus, und ergahlte in drei weiteren Bildern, wie hans zu hause ankommt, durchgeprügelt wird und dann mit den Eltern bei Tische sitt. Man vergleiche auch Sig. 83. Noch ein anderer stellte auf das Dach eines hauses einen Schornsteinfeger, der mit der Geschichte garnichts zu tun hat. Ein anderes Kind, welches ein gang disproportioniertes haus zeichnete, malte aber mit großer Präzision die Blikableitungsanlage. Ein anderes Kind, welches sehr schlecht zeichnete, malte den Refleg der Baume im Sluß. Ich überzeugte mich, daß das Kind gar keinen Effekt beabsichtigte, sondern lediglich fagen wollte, daß man den Refler von Bäumen, die am Wasser stehen, im Wasserspiegel sieht. Ein englisches Madden zeichnete Schwane im Waffer mit eben diefen Reflegen, mit dem Erfolg, daß man nicht wußte, welche Seite ihres Bildes oben und welche unten war, ja das Kind selber vergaß es; und dies ist natürlich, da Kinder Gegenstände im Wasser genau so zeichnen, als ob sie auf festem Cande stünden. Jum Teil mag dies ja an Unkenntnis der Technik liegen.

Dieses Derlangen, zu ergahlen, bringt es mit sich, daß Zeit und Ort der handlung, ebenso wie beim mundlichen Erzählen der Kinder nicht chronologisch behandelt werden. Es wird ein einziger Ufersrand gemalt, und dicht beisammen fieht man hans an ihm entlang geben, ins Wasser fallen und gerettet werben. Wenn in berartigen Bilbern Profile verwendet werden, so sieht es aus, als ob hans ruckwarts wie ein Krebs gelaufen fei, da die Profile fast immer nach links sehen, mahrend das Papier meist von links nach rechts bemalt wird. Kinder wollen eben alles aussagen, was sie von dem gemalten Gegenstand wissen, d. h. was ihn für sie charakterisiert. Daber kommt es auch, daß kleine Kinder besonders oft den Nabel, manchmal auch die Genitalien zeichnen. Sie sind gang unbefangen dabei und erst das Fragen des Erwachsenen, was dies sei, versett fie in eine große Derlegenheit. Meistens geben sie felber die Ant= wort nicht, sondern ein anderes Kind, das dabei ist, sagt: "Na, das Bauchknöpfchen". Dies habe ich bereits bei dreijährigen Kindern beobachtet. Allerdings besitze ich nur eine einzige Zeichnung, in der die weiblichen Genitalien dargestellt sind. Der Penis gibt eber Deranlassung zur Darstellung, ba er sich vom Körper deutlich abhebt. Es dürfte dies vielleicht auch ein Beweis sein, daß das Kind beim Malen des Menschen seinen eigenen Körper malt, wie Lukens behauptet. Allerdings habe ich bloß zwei Zeichnungen von kleinen Madden, die den Mann von der Frau durch den Penis unterscheiden, alle anderen waren Zeichnungen von Knaben; und das einzige Bild, das die Dagina aufweist, stammt von einem Madden. Die hier in Betracht gezogenen Zeichnungen waren alle von Kindern im vorschulpflichtigen Alter und in Gegenwart von Erwachsenen angefertigt, so bag dieselben mit den unanständigen Andeutungen größerer Kinder nicht verwechselt werden durfen. Es kann übrigens

häufig beobachtet werden, daß Kinder ihre eigenen hände und Jüße ansehen, wenn sie zeichnen. Ich möchte allerdings Lukens nicht voll und ohne weitere Untersuchungen in diesem Punkte beistimmen. Ich glaube eher, daß das Kind seinen eigenen Körper betrachtet um zu sehen, "ob es auch nichts vergessen hat" in seiner eben gemachten Zeichnung.

Dadurch, daß Kinder nur ans Ergählen denken, d. h. daß die Grundlage an erster Stelle intellektualistisch, erft an zweiter anschaulich ift, entsteht eine weitere Eigentümlichkeit ihrer Zeichnungen, welche von Ricci 1) besonders unterfucht wurde, nämlich die scheinbare Durchsichtigkeit ber festen Körper. Angenommen das Kind hat einen Mann gezeichnet und will diesem einen hut auffeten, so wird es einen hut malen, der teilweise über den Kopf hinweggezeichnet ift. Die burch den hut sichtbare Kopflinie wird nicht wegradiert, selbst wenn ein Gummi da ist; sie stört das Kind auch gar nicht, denn in Wirklichkeit eriftiert sie ja, wenn auch eigentlich nicht sichtbar; manchmal schwebt der hut in der Luft und ist völlig von dem Kopf getrennt. Bei Kindern unter awölf Jahren ist bei 50 Prozent der Kopf sichtbar trot des hutes. Diese Behandlungsweise zeigt sich auch bei andern Bekleidungsstücken. Durch den Rock hindurch sieht man die Beine der Frau, sogar die Tasche und deren Inhalt. Armel und hofen sind auch durchsichtig und die Knöpfe sieht man durch die Arme hindurch, als ob dieselbe mit einem Röntgenapparat beleuchtet seien. Die häufigkeit der durchsichtigen Kleidung in den verschiedenen Altern ift in Tabelle S zu ersehen. Den Mann, den das Kind zeichnet, behandelt es wie eine Puppe.



Tabelle S. fjut und Kleibung burchfichtig.

<sup>1)</sup> Corrado Ricci, L'arte bei bambini.

Erst wird der Mann gezeichnet und dann wird er angezogen, mit dem Erfolg, daß er gleichsam mit leichten Gazestoffen bekleibet erscheint. Ebenso zeichnet das Kind den Reiter, indem es erft das Pferd malt und den Reiter darauf; da nun das Kind dem Manne zwei Beine malt, sieht es aus als ob der Mann etwa nach Frauenart zu Sattel fäße, aber das Kind lebt in dem Wahn, das eine Bein fei auf der andern Seite. Unter folden Umftanden kann von einem kunstverständigen Zeichnen natürlich keine Rede sein. "Das Kind und die Jugend genießen nie rein künstlerisch, sehr oft bagegen rein stofflich."1)

Die Beine von Männern, welche in einem Boote sigen, sind durch die Bootwand sichtbar. Kurz, alles was Kinder wissen, oder, besser gesagt, zu wissen glauben, wird gezeichnet, muß gesehen werden, unbeachtet aller natur= lichen und künstlerischen hindernisse. Sie zeichnen eine "Charakteristik". Dorausgesett, diefer Mann ober diefer Gegenstand find in jenem hause, ober sollten darin sein, so sollten sie nach kindlicher Logik auch gesehen werden. Dies ift nicht nur in den Zeichnungen der Kinder der gall, sondern in ihrem gangen Denken und Anschauen. "Die kindlichen Sinneswahrnehmungen sind für die künstlerischen 3wecke durch eine zu große Beimischung von Intelligeng gefälicht."2) Sig. 85 stellt einige Bilder bar, in benen bas eben Gesagte veranschaulicht wird. Wenn nun das Kind zu der Erkenntnis kommt, daß man dasjenige, welches auf einer unsichtbaren Seite eines Gegenstandes ist, nicht sehen kann, dann hat die Perspektive ein gewaltiges Moment gewonnen. Auf Sig. 86 hatte der Knabe die Bäume bereits gezeichnet, als er den Bach einführen wollte. Als er gefragt wurde, warum der Bach über den einen Baum fließe, meinte er: "Nein, er flieft dahinter, er kann doch nicht durch den Baum durchfliefen."

Nur dadurch, daß das Kind zeichnet, was es weiß, und das schöne Aussehen wenig oder gar nicht beachtet, wird es ihm möglich, alles darzustellen, was es will oder möchte. Ob ein Bild schwer oder leicht ist, kümmert wenigstens das jüngere Kind garnicht und scheut es sich selbst vor den schwierigsten Situationen nicht. Es findet stets Mittel, das Gewünschte darzustellen, wie der Knabe, der das nach den Schwalben gucken durch eine Linie von Auge zu Schwalbe kennzeichnete. Ein Mädchen, welches bewußt war, kein menschliches Gesicht zeichnen zu können, zeichnete den hans doch, aber von hinten (Sig. 87). Kleine Kinder, welche einen Reiter darstellen wollen, begnügen sich damit, Pferd und Reiter lokal zu verbinden, wie beispielsweise in Sig. 88 und Sig. 25c. Die Rettungs= fgene in hans-Guck-in-die-Luft ist mahrlich schwer genug und doch ist sie die häufigste. Manchmal artet sie aus wie in Sig. 89 und 65. Es wurde ein Mann auf das eine Ufer gemalt und aus Unkenntnis der Perspektive oder Platmangels halber der zweite Mann auf das andere Ufer. Jögen die Männer

<sup>1)</sup> Linde, Kunft und Ergiehung. p. 256.

<sup>2)</sup> Pappenheim, Bemerkungen über Kinderzeichnungen.

so in Wirklichkeit, würden sie den armen hans in zwei Teile reißen. Die schwerste Situation auf allen Zeichnungen meiner Sammlung ist wahrscheinlich die mit Alice, den Peter in den Armen haltend, aus der Geschichte "Peter, der Gänserich". Wie viele Erwachsene haben je ein Mädchen eine lebende Gans in den Armen hätschelnd gesehen? Wie viele Erwachsene würden sich an diese Zeichnung wagen? Der kindliche Mut scheiterte aber nicht, wenn auch die Erfolge nicht besser waren, als in Sig. 90 zu sehen.

Der deutlichste Beweis, daß das Zeichnen zuvörderst eine Sprache sei, ist die Tatsache, daß Kinder leicht konventionelle Formen anwenden, die nachher gleich hieroglophen dastehen. So zeichneten z. B. sast alle Kinder einer Mädchenelementarklasse hans mit einem Kleidchen, und zwar eine besondere Figur, die ihnen aus der Rechenstunde bekannt war. Andere konnten keinen hund zeichnen. Prompt drehten sie das Papier und malten einen hans. Das Papier wurde zurückgedreht und hans auf händen und Füßen lausend mit Zusat eines Schwanzes war ein hund. Oder das berühmte Kindergartenhühnchen erhielt noch zwei Extra-Beine und wurde ein hund. Die meisten Kinder zeichnen ihre Menschen alle über einen Leisten.

Sully') meint, daß weniger nachdenkliche Kinder am meisten dazu geneigt sind, eine gewohnheitsmäßige Form für den menschlichen Kopf und Körper sich anzueignen; Rooper und Passp scheinen das Gegenteil zu behaupten und sind darum der Meinung, zuerst müsse man rein geometrisches Zeichnen einführen. O' Shea glaubt, es sei für alle Kinder natürlich, sich ein System von Symbolen zu machen. Wenn ich auch der Ansicht O' Sheas beistimme, so glaube ich doch, daß sie durch die Meinung Sullys modifiziert werden müsse. Jedenfalls ist das Symbolisieren ein Zeichen gehinderter Entwicklung, oder mindestens nicht geförderter Entwicklung. Natürlich sind Schema und Symbol wohl vone einander zu unterscheiden. Glücklicherweise geht das Symbolisieren nur selten so weit wie in Fig. 91, welche die Erzählung vom "Hans=Guck=in=die=Luft" darstellt.

Alle in diesem Abschnitt angeführten Tatsachen beweisen wie fragmentarisch das Kind denkt. Wäre sein Denken ein einsichtiges Verknüpfen der Vorstellungen, besäße es wirklich Überlegung und Urteil, so würden die Unrichtigkeiten, die 3. B. durch das Durchsichtigsein entstehen, nicht vorkommen können.

Das fragmentarische Denken des Kindes verursacht allerart unerwartete Gedankenassoziationen. Ein Kind zeichnete die Sonne. Der Kreis brachte das Kind auf Augen, Nase und Mund (es ist dies sehr häusig), dann auf Arme und Beine. Dieser Sonnenmensch legte ihm Mond und Sterne nahe, und schließlich war das Papier eine wahre himmelskarte. Ein anderes Kind malte hans und den hund und dann auf einmal lauter hunde, word es seine

<sup>1)</sup> Dide Lukens, A study of children's drawings in the early years.

Geschichte ganz und gar vergaß. Wieder ein anderes sing mit den Schwalben an und brachte es nicht weiter als zu einer riesigen Vogelphalanz. Die merkwürdigste Zeichnung, die wir zu diesem Gedicht erhielten, ist als Sig. 92 wiedergegeben. In dieser äußert sich so recht das rhythmische Gesühl, von dem wir in dem ethnologischen Teil dieser Arbeit noch reden werden. Auch Sig. 93 deutet auf Gesallen an Rhythmus hin, sie zeigt uns den Ansang des Reihenornamentes. Dies wird durch die Wiederholung des Wortes "caw" (eigentlich "cow" das englische Wort für Kuh) bestärkt.

Um zu sehen, inwieweit Kinder aus unmittelbarer Anschauung zu zeichnen vermögen, wurde einer Anzahl ein Porträt abverlangt.<sup>1</sup>) Kinder aus drei Schulen zeichneten das Modell; dabei wurde genau notiert, von welchem Punkte aus das Kind das Modell sah. Diese Zeichnungen stammen von je 100 Knaben und Mädchen von 7 bis 13 Jahren, allerdings nicht gleichmäßig auf das Alter verteilt. Die Zahl ist für Verallgemeinerungen zu klein, aber in Verbindung mit anderen Studien doch interessant.

Diese Porträts fallen sofort dadurch auf, daß die Stellung des Modells auf Kinder unter 11 Jahren wenig Einfluß hat. Don den 100 Mädchen zeichneten 23 das gemischte Profilgesicht, d. h. den Kopf im Profilumriß mit zwei Augen und dem Mund auf der sichtbaren Backe. Dieses merkwürdige Bild konnten die Kinder natürlich von keinem Platze aus gesehen haben.

Auch diese Porträts haben im allgemeinen dieselben Züge wie die "Mann und Frau"-Bilder des ersten Abschnittes. Jüngere Kinder zeichneten keinen hals; sie zeichneten die primitiven Augen und Füße. Die Füße sind beide nach einer Seite, der Körper "en face", beides mit der Stellung des Modells nicht übereinstimmend. Sie deuten nicht einmal an, daß das Modell saß, sondern die Frau wurde stehend gemalt, gerade als ob kein Modell da sei. 35 der 200 Kinder malten keinen Kleiderrock und von denen, die ihn malten, waren 31 durchsichtig, d. h. man sah die Beine durch denselben.

All dies heißt natürlich nicht, das Modell habe keinen Einfluß geübt; im Gegenteil viele Details wurden peinlichst berücksichtigt und gewisse Tatsachen am Modell wurden sehr stark betont. Daß sie Sedern im hute hatte, bezeichneten 181 Kinder. Augenscheinlich waren die Sedern für die Kinder das Charakteristischste an ihr; der hut selber wird nur von 10 Kindern ausgelassen. Die Kleinen im Alter von 8 bis 10 Jahren berücksichtigten stark die Ringe an ihren Singern und die blanke Schnalle im hut, natürlich sehr übertrieben. Diese Details interessierten anscheinend die kleinen Jungen mehr als die Mädel, denn während 46 Knaben die Schnallen und 35 die Ringe malten, verzeichneten die Mädchen nur 15 Schnallen und 10 Ringe.

<sup>1)</sup> Siehe Carl Barnes, Studies in education. Bd. II. Beitrag von Cena Partridge. p. 173.

Wenn wir die Dernachlässigung der Arme in der "Mann und Frau"-Studie bedenken, ist es erstaunlich, daß 76 Knaben und 24 Mädchen es versuchen anzudeuten, daß das Modell die hände gefaltet in den Schoß gelegt hatte. Die Stellung wird oft ganz grotesk dargestellt, aber die Kinder wünschten sehr diesselbe zu bezeichnen. Nur zwei zeichneten keine Arme.

Sig. 94 stellt 4 von den 200 Porträts dar, und zeigt wie mannigfaltig der Gegenstand der Zeichnung behandelt werden konnte. Nr. 94 d ist eine sehr geschickte Zeichnung von einem elfjährigen Knaben und zeigt die wahre Stellung des Modells ziemlich deutlich.

Nr. 94 a ist von einem achtjährigen Knaben; die Ringe imponierten ihm und sind an den richtigen Singern. Die Sedern im hut sind angedeutet, aber die arme Dame hat keinen Rock und eine Nase zu viel.

Nr. 94 b ist von einem neunjährigen Mädchen, welche das Modell gerade von vorn aus ansah; in diesem Bilde ist die Durchsichtigkeit besonders klar durchgeführt. Alle Details sind berücksichtigt, Ringe, Schnalle, Federn, punktiertes halstuch, Auge, Nase, Mund, Kinn.

Nr. 94c ist in einem Rahmen, der das Podium, auf dem das Modell saß, darstellen soll. 59 Kinder deuten dasselbe an. Nr. 94c ist gezeichnet von einer zehnjährigen Schwester von Nr. 94a.

Es ist merkwürdig, wie wenig jüngere Kinder sich wirklich bemühen ein Gesehenes naturgetreu abzuzeichnen. Es ist dies ein sicherer Beweis, daß sie erzählen wollen, was sie wissen, nicht daß sie von rein anschaulichen Regungen bewegt werden.

Ein kleines Mädchen, eben zwei Jahre alt, konnte es nach einiger Zeit fertig bekommen ziemlich annehmbare Kreise zu zeichnen (Sig. 95 a), obgleich sie eine größere Ähnlichkeit mit dem primitiven Mann, der ihr vorgezeichnet wurde, nicht herstellen konnte (Sig. 95 b).

Kinder ziehen fast immer vor, aus dem Gedächtnis zu zeichnen, "aus dem Kopfe", wie sie sagen und meistens ignorieren sie eine ihnen vorgelegte Kopie, es sei denn, daß ihre Ausmerksamkeit während des Zeichnens immer wieder auf dieselbe gerichtet wird. Ein schönes Beispiel hiervon sehen wir in zig. 96 h, die Zeichnung eines Mädchen von acht Jahren. Es wurde ihr die zig. 96 a vorgezeichnet und sie wurde aufgesordert dieselbe abzuzeichnen, zig. 96 b zeigt ihren ersten Versuch. Ihr zweiter Versuch war noch weniger ersolgreich als der erste und hatte eine große zamisienähnlichkeit mit dem "Mann", den sie für gewöhnlich zeichnete (zig. 96 c). Mit Ausnahme des Armes zeigt sie nicht viel Ähnlichkeit mit der Vorlage. Bei dieser Gelegenheit wäre es auch interessant das weitere Beispiel von einem kleinen Mädchen,  $4^{1/2}$  Jahre alt, heranzuziehen. Es wurde eine einsache zorm, welche einigermaßen die arme Menschlichkeit darstellen sollte, skizziert (zig. 97 a), und sie wurde aufgesordert dieselbe sehr vorsichtig abzuzeichnen, welches sie, wie zig. 97 b zeigt, tat. Ihr gewöhnlicher "Mann"

ift fast das Pendant zu Sig. 97b, ausgenommen, daß die Arme in einer naturlicheren Weise auf den beiden Seiten des Körpers angebracht sind. Daß zweifelsohne diese frühen künstlerischen Bemühungen symbolischer Natur seien, daß jede Linie und jeder Kreis etwas in dem Gehirne des Kindes bedeuten, zeigen gang besonders Sig. 2 und Sig. 98. In Sig. 98 bezeichnete das Kind die Kritzel oben in der Zeichnung als Schnurrbart, unterhalb desselben sind zwei Dunkte, welche die Augen darstellen, das Ganze wird von zwei Beinen aufrecht gehalten, an jedem Beine ift ein Arm befestigt und die beiden Linien zwischen dem Schnurrbart bedeuten den hut. Diese umriflose Sigur ebenso die Sig. 2 ift augenscheinlich auf derselben Entwicklungsstufe wie das Bild auf Seite 315 von Professor Sullys "Studies of Childhood", welches aus der Sammlung des Generals Ditt = Rivers pon Zeichnungen der Naturvölker herstammt und von einem erwachsenen Uganda-Neger gezeichnet worden war. Auch Karl von den Steinen gibt in seinem Buche "Die Naturvölker Jentral-Brasiliens" mehrere Abbildungen von Bleistiftzeichnungen der Bakairi und der Bororo, bei denen der Schnurr= bart über die Augen gesett ift, in einem Salle sogar über den Kopf. Diese merkwürdige Erscheinung in Anbetracht der sonst so genauen Topographie der Beichnungen in Karl von den Steinens Werk läßt sich dadurch erklären, daß die dortige Bevölkerung fast bartlos, jedenfalls ohne Schnurrbart ift. Kinder haben auch noch keinen Schnurrbart und wäre dies vielleicht noch ein interessanter Beweis für die Behauptung von Lukens, daß die Kinder beim Zeichnen der menschlichen Gestalt sich selber zeichnen, daß die Gesichtszüge ihrer Menschen kindliche find und daß auch aus diesem Grunde das Kind den hals wegläßt, weil es seinen eigenen hals nicht seben kann.

Einem kleinen Mädchen von fünf Jahren wurde gesagt, sie solle das haus auf der anderen Seite der Straße abzeichnen. Sie sah zum Senster hinaus und produzierte Sig. 99. Die beiden wagerechten Linien sind das Dach, darüber ist der rauchende Schornstein und die vier Kreise darunter sind die Senster des Hauses.

Solange das Kind den vollständigen Umriß noch nicht zeichnen kann, läßt es wahrscheinlich den kompletten Umriß in seinen Gedanken im Stich und gibt mehr und mehr Ausmerksamkeit denjenigen Teilen der Zeichnung, welche schon auf das Papier gesetz sind und wie es fortfährt, legt es besondere Ausmerksamkeit auf Wertideen, die in seinem Geiste auskommen, auf Teile, welche ihm gefallen, und vervollständigt diese mit allen Details. Möglich, daß solche Teile der Kopf oder seine Bedeckung oder vielleicht die Knöpfe und die Borte auf einem auffallenden Rock sind; oder außergewöhnliche Prominenz wird einer altmodischen Tabakspfeise gegeben, welche in ungelenker Weise aus der Backe herauswächst, weil das in diesem Momente für das Kind weniger Wichtige, der Mund, der zur Aufnahme der Pfeise dienen soll, übersehen worden ist.

"Interessant ist es, daß das Kind trot der großen Proportionsfehler und sonstigen Derzeichnungen, die es begeht, doch durch sie in Illusion versetzt wird. Das bestätigt nur, daß der Genuß am Bilde nicht von seiner objektiven Ubereinstimmung mit der Natur, sondern von der subjektiven Abnlichkeit mit dem Dorftellungsbild, das sich der Beschauer von ihr macht, abhängt." 1) Conge fagt sehr richtig: "Der kindliche Anfang ist nicht sich vor einen Gegenstand hinguseten und ihn abzubilden, sondern die in der Phantasie lebende Dorstellung eines Gegenstandes oder einer handlung aufzuzeichnen." Wir Erwachsenen beobachten, denken und sehen meist auf genau dieselbe Weise, nur daß unser Wissen ein größeres ist. Es ist dies was Volkelt meint, wenn er fagt: "Die sinnliche Wirkung, die der afthetische Gegenstand ausübt, ift mit dem Eindruck auf die Empfindung und Sinneswahrnehmung nicht immer beschloffen. Überaus häufig ergangt sich die sinnliche Seite des asthetischen Gegenstandes noch durch reproduzierte Empfindungen. Die sinnliche Gegenwart des Gegen= standes erfährt eine Bereicherung und Steigerung; zu dem, was wir von ihm seben, hören ober sonst empfinden, treten noch Empfindungsreproduktionen hingu. So wird die sinnliche Wirklichkeit des Gegenstandes erweitert und verftarkt. Der Gegenstand wirkt infolge dieser hinzutretenden Empfindungs= reproduktionen sinnlich reicher und lebhafter." 2) Ceslie hat eigentlich dasselbe im Auge, wenn er schreibt: "Die Anziehungskraft einer einfachen Skizze kommt daher, daß unsere Gedankenvorstellungen sie weit besser vervollständigen, als es der Bleistift je tun könnte." 3) So tragen wir in das bloke Sehen das hinein, was wir von den Gegenständen wiffen, und wir glauben zu seben, was tatsächlich ganz anders aussieht. 4) Wie können wir da mehr von Kindern erwarten.

Psinchologisch gesprochen, zeichnet das Kind nach Vorstellungen und nicht nach seinen Sinnes - Wahrnehmungen.

Gleich auf den ersten Seiten seines herrlichen "The Laws of Siesole" sagt Ruskin: "Das leitende Prinzip aller rechten, praktischen Arbeit und die Quelle aller gesunden Energie liegt darin, daß deine Kunst etwas sei, das du liebst." Kinder zeichnen gerne Personen und Gegenstände, welche sie lieben, anfangs aber nur in deren Abwesenheit. Wenn sie in natura da sind, braucht ja das Kind keinen Ersat für sie in einem Bilde. Um zu sehen was Kinder am liebsten zeichnen, sammelte Louise Maitland 1570 Zeichnungen von Kindern im Alter von 5 bis 7 Jahren und 14 bis 17 Jahren, also am Anfang und am Ende des Schulalters.<sup>5</sup>) Es zeichneten nach ihrer Angabe:

<sup>1)</sup> Cange, Das Wefen der Kunft. Bb. II. p. 34.

<sup>2)</sup> Dolkelt, Snitem ber Afthetik. Bb. I. p. 107.

<sup>3)</sup> Leslie, Handbook for noung painters. p. 310.

<sup>4)</sup> Dolkmann, Die Erziehung zum Sehen. p. 19.

<sup>5)</sup> Louise Maitland, What hildren draw to please themselves.

|                             | 5—7 Jahre | 14-17 Jahre |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| Menschliche Gestalt         | . 45 %    | 50°/0       |
| Tiere                       | . 23%     | 10°/0       |
| Pflanzen und Blumen .       | . 3,1 º/o | 11 %        |
| häuser                      | . 3,2%    | 40/0        |
| Gegenstände des Stilllebens | . 4%      |             |
| Konventionelle Zeichnungen  | . 5%      | 17%         |
| Ornamente                   | . 30/01)  | 80/0        |

Wenn auch bei näherer Betrachtung diese Jahlen mit den Studien anderer Soricher nicht gang übereinzustimmen icheinen, so zeigen sie doch deutlich, daß Mensch und Tier das Lieblingsthema bilden. Manche Kinder verlegen sich ausschlieflich auf das Zeichnen eines einzigen Gegenstandes. Pappenheim hat diese Kategorie sehr hubsch "Jugendliche Spezialzeichner" genannt, leider läßt er sich aber nicht ausführlich auf diese Gruppe in seinem Artikel ein.2) Soweit meine eigenen Beobachtungen gehen, dauert dieses Spezialzeichnen nur mährend einer gemissen Periode und verschwindet wieder, man findet es jedoch unter Kindern jeden Alters. So malte ein Knabe vom ersten bis gum vierten Jahr fortwährend aufgespannte und geschlossene Schirme, welche er "Mummum" nannte. Er verlangte auch oft von Erwachsenen, das sie Schirme zeichneten und wollte ohne Schirm nie ausgehen. Eine Erklärung hierfür haben mir seine Angehörigen und auch er selbst (er ist jetzt ein gelehrter Archäologe) nicht geben können. Ein anderer Knabe zeichnete vom vierten Lebensjahr bis heute (er ist jest 13) Lokomotiven. Sig. 100a reproduziert eine mit sechs, Sig. 100b eine mit elf Jahren gezeichnete. Der Knabe erklärte mir mit elf Jahren alle Teile der Lokomotive, und ich gestehe, daß ich nur so tat, als ob ich ihn verstünde, um ihn nicht zu unterbrechen. Ein Ingenieur versicherte jedoch, daß er fabelhafte Kenntnisse hätte. Der Junge möchte Ingenieur werden, sein Dater, ein Candgeistlicher, unterstütt jedoch diese Neigung nicht, sieht vielmehr die hohe seiner Erziehung darin, daß er ihn selber im Pfarrhaus gusammen mit einem andern Knaben seit Jahren in den klassischen Sprachen unterrichtet. Seine Kenntnisse hat der Knabe von Bahnbeamten und einem Buch, welches auf jahrelanges Bitten ihm der Dater ichenkte, als er elf Jahre alt war. In der legten Zeit erscheinen allerdings neben Cokomotiven Kanonen und Schlachtschiffe.

Ein weiterer Sall verdient sicherlich größere Beachtung in der pädagogischen Welt. Ein Knabe von vierzehn Jahren ging zu Ostern 1902 von einer Volkssichule in Sachsen aus Klasse I ab mit den folgenden Zensuren:

1) Der Derfasser möchte hier ein Fragezeichen hingufügen.

<sup>2)</sup> Pappenheim, Bemerkungen über Kinderzeichnungen. — Zeitschr. f. padagog. Pinch. Bb. I. No. 2.

Kenntnisse 4 (ganz ungenügend) Zeichnen 4 (ganz ungenügend) Betragen 3 (sehr schlecht).

Seine Cehrer sagten, daß er mündlich und schriftlich nichts leiste, daß er vagabondiere und daß er "nicht einmal ein Quadrat zeichnen könne". Kurz sie fanden nicht genug Tadel für ihn. Der Zufall spielte mir ein Konvolut von 34 Zeichnungen in die hände, welche dieser Knabe während seiner letzten drei Schulmonate (Januar bis März 1902) heimlich gezeichnet hatte. Ich gebe vier derselben als Fig. 101 wieder. Nach dem eben Gesagten wird der Ceser vermutlich ebenso erstaunt sein, wie ich es war, als ich sie zuerst sah. Die Bilder zeigen ein Können, eine Beobachtung, ein Wissen, eine Phantasie und ein Empfinden, wie man es nie in dem Buben vermutet hätte. Man sehe nur den von Affen, Dögeln, Panthern und anderem Getier belebten Urwald, die rettungslos eingeengten englischen Kavalleristen und die üppige Degetation. Es dürste wohl am Platze sein, eine vollständige Liste dieser 34 alle mit einem Titel versehenen Zeichnungen zu geben. Ich ordne sie einigermaßen nach dem behandelten Gegenstand.

Negerdorf am Urwald in Kamerun. Negerkrieg in Südafrika. Negerhafenstation. Neger holen sich Nahrung in Booten. Negerdorf. Ansiedelung am Kongostrom. Cöwenjagd in Ostafrika.

Indianerlager I.
Indianer auf Streifzügen.
Befreiung eines Gefangenen.
Ein Postüberfall in Amerika.
Aberfall.
Indianerlager II.

Buren überraschen in einem Talkessel englische Kavallerie. Dorpostengesecht zwischen Buren und Engländern. Buren und Engländer. Engländer sind in einem hinterhalt der Buren.

Oase II.
Das Niluser.

Deutsche und grangofen.

Srangöfische Küraffiere werden guruckgeschlagen von den Deutschen in der Nahe von Weißenburg.

Dor Paris.

Samariterleben im Kriege.

Die Frangosen versuchen einen Durchbruch durch die Reihen der Deutschen bei Sedan.

Rudolf von Habsburg wird zum Kaiser gewählt. Der Sänger vor dem Tore. Wie ein Bauernsohn ein Raubritter wurde.

Frühlingsanfang. Sonnenaufgang.

Eine Ruine. Eine Stadt aus dem Mittelalter. Die Dorfstraße.

Die Indianer- und Negerbilder, die Zeichnungen jum Deutsch-frangösischen und dem Burenkrieg zeigen, welche Art Bücher der Knabe verschlungen hat, ja ich möchte fast sagen, sie verraten seinen vagabondierenden hang. Die übrigen Zeichnungen behandeln in der Schule besprochene Gedichte, Auffate und Wandbilder. Dies ist der dumme, ungezogene Knabe! Dor einem padagogischen Rätsel steht man keineswegs. Es ist dies eben eines von den leider gar vielen Kindern, die man nicht richtig geleitet hat, weil man sich nicht bemühte, ihre Natur kennen zu lernen. - Sig. 79b fällt in genau dieselbe Kategorie. Man sehe sich das Bild an und höre, daß der kleine dreizehnjährige Künstler dreimal entlaufen ift, einmal sogar von Leipzig bis hamburg, wo ihn die Polizei von dem eben absegelnden Schiffe holte. Auch dieser Knabe hatte im Zeichnen die Zensur 4.1) Manche Kinder wie der zehnjährige Zeichner von Sig. 102 geben sich eine Zeitlang mit Bildern aus der biblischen Geschichte ab. - Auch Karikatur und Späßchen treten gelegentlich zutage wie bei dem Quartaner, der Sig. 103 herstellte. Mehrere Monate lang produzierte er täglich derartige Bilder. Man beachte den Hosenbandorden des "Königs von Spanien". Diese "Spezialzeichner" geben eben in ihren Zeichnungen ihren Gedanken gang besonderen Ausdruck. Sie malen Bilder von dem, was ihren Geist beschäftigt

<sup>1)</sup> Seitdem der Verfasser diese Teilen geschrieben, erfährt er, daß der Zeichner v einigen Wochen seinen Lehrer als Matrose besucht habe, ungefähr zwei Jahre nach Ansertia von Sig. 79 b, eine Tatsache, welche an und für sich genug besagt.

Das Zeichnen ist für sie die Verleiblichung ihrer Innenwelt in demselben Maße, wie sie die Außenwelt vergeistigen. Bei ihnen zeigt es sich ganz besonders deutlich, daß das Kind gemäß seinen Vorstellungen zeichnet, "aus dem Kopfe", wie es die Kinder selber ausdrücken. Sully sagt: Das Kind versucht nicht ein Bild, eine nachgeahmte Darstellung von etwas das es sieht zu geben, sondern vielmehr eine lineare Darstellung von dem zu geben, was es über das Ding weiß.¹) Mason sagt vom Kind: "he makes a knowledge-drawing" und Ricci behauptet sogar, daß das Kind im Zeichnen eine ebensolche Beschreibung mache als es in Worten geben würde. Das Kind, ja auch der Erwachsene, sieht durch die Zeichnung eine Vorstellung an. Daher können künstlerische Zeichnungen und Bilder nur von künstlerischen Augen voll gewürdigt werden, die Bedeutungsvorstellung hängt eben von der Individualität ab, und wie Volkelt richtig sagt: "Bei der Abhängigkeit der Bedeutungsvorstellung von der Individualität ist vor allem an die Unterschiede in Kenntnissen, Bildungsstuse, Geistesrichtung und Vorstellungsbeweglichkeit zu denken".²)

Wie bei den "Spezialzeichnern" gezeigt, geben Zeichnungen viel Aufschluß über die Gedanken der Kinder, über ihr Wissen und auch über ihre Gefühle. Lukens ließ sich von 250 Kindern im Alter von 5 bis 6 Jahren ein brennendes haus beschreiben mit der Seuerwehr, und von weiteren 250 Kindern gleichen Alters ließ er diese Szene malen.<sup>3</sup>) Die Zeichnungen waren erstens viel geordneter als die mündliche Beschreibung und außerdem enthielten sie viele Angaben und Details, die in Worten nicht wiedergegeben worden waren. Sig. 104 ist eines dieser Bilder von einem fünfjährigen Knaben. Wenn man die Linien dieses Bildes gerade machen würde, so verlöre es seine Lebendigkeit.

Durch Zufall entdeckt man häufig in den Zeichnungen der Kleinen Fehler, die sich bei ihnen eingeschlichen haben, falsche Vorstellungen und Mißverständnisse. So zeichnete ein Kind zu der "Jack and Jill"-Geschichte die beiden als Katzen, ein anderes als Zwillingsbrüder und ein drittes als Wassereimer, aus denen Köpfe hervorlugten. Ein anderes Kind deutete in der Geschichte vom alten eichenen Eimer die Worte "The loved spots my infancy knew" durch neun Pünktchen an. In meiner Sammlung habe ich ein Bild zum "Büblein auf dem Eise" mit Tannenbäumen am Ufersrand. Der Zeichner misverstand die Worte

"Wär' nicht ein Mann gekommen, Der sich ein Herz genommen, Wer weiß?"

und zeichnete einen Mann, der sich von einem der Tannenbäume ein rotes Pfefferkuchenherz herunterlangt. Der Schüler hatte durchaus kein Späßchen

<sup>1)</sup> Sully, loc. cit.

<sup>2)</sup> Dolkelt, Snitem der Afthetik. Bb. I. p. 124.

<sup>3)</sup> Lukens, Ioc. cit.

machen wollen. Auf den Wunsch durch das Zeichnen zu "sprechen, zu beschreiben" ist es auch zurückzuführen, daß Kinder den Gesamteindruck dem Detail opfern. Schornsteine, Zigarren, Inlinderhüte, Spazierstöcke sind große Wichtigkeiten. Die Kinder, welche das Gedicht "Die Auswanderer" von Freiligrath malten, verwandten fast alle ihre Aufmerksamkeit auf die folgenden Zeilen, wie aus Sig. 105 zu ersehen:

3ch kann den Blick nicht von euch wenden, 3ch muß euch anschaun immerdar, Wie reicht ihr mit geschäft'gen händen Dem Schiffer eure habe dar!

Ihr Männer, die ihr von dem Nacken Die Körbe langt, mit Brot beschwert, Das ihr aus deutschem Korn gebacken, Geröstet habt auf deutschem Herd!

Und ihr, im Schmuck der langen Jöpfe, Ihr Schwarzwaldmädchen, braun und schlank, Wie sorgsam stellt ihr Krüg' und Cöpfe Auf der Schaluppe grüne Bank.

Interessant ist es, daß mehrere Kinder den sprechenden Dichter mit auf das Bild setzten, ebenso wie in Sig. 70b Peter Hebel selbst vor seinem Senster sitzt.

Man sieht aus diesem Abschnitte so recht, daß für das Kind das Zeichnen den natürlichen Abergang jum Cefen und Schreiben bildet, ebenso wie die Periode der Piktographie in der Entwicklung der Rasse der Periode der Alphabete vorausging. Wenn Lichtwark behauptet, daß das Kind kein Bedürfnis nach Kritik habe, so hat er recht, wenn er damit Kritik vom Standpunkt des Künstlers aus meint. Kritik vom intellektualistischen Standpunkt aus, besonders über das Dorhandensein und Sehlen von Einzelheiten, ist im Kinde jedoch äußerst scharf ausgeprägt. Es ist oft gefragt worden, weshalb die Kinder bei aller ihrer Aufmerksamkeit, Beobachtungsschärfe und geistigen wie körperlichen Gewandtheit meist so unrichtige und kunftlose Zeichnungen zustande bringen, besonders wenn die Ausführung des kleinen Zeichners wirklich weit hinter seinen Kenntnissen guruckbleibt.1) Drei hauptgrunde erklaren dies. Erstens fehlt dem Kinde die Technik, zweitens zeichnet es nur was wesentlich erscheint und drittens erganzt es vieles mit seiner Phantasie. Gerade weil wir diese Erganzungen nicht kennen, erscheinen uns ihre Zeichnungen viel mangelhafter, als fie in Wirklichkeit find. Don Kindern kann man wohl fagen: "Diejenigen zeichnen am wenigsten schlecht und lernen am schnellsten die mahre Beschaffen-

<sup>1)</sup> Pappenheim, Ioc. cit.

heit der Dinge kennen, welche das beste Gedachtnis haben. Aber wenn die Darstellung nicht mehr das alleinige Produkt des Gedächtnisses ist, sondern das Resultat unabhängiger Kräfte, wie afthetischer Sinn, guter Geschmack, Dervollkommnung und Derfeinerung des Sehens, Leichtigkeit der hand und im allgemeinen technische Ubung, so sind die besten Künstler nicht immer diejenigen, welche das beste Gedächtnis haben. - "Ich habe sogar mit Gewisheit beobachtet, daß, mit gang wenigen Ausnahmen, diejenigen Schüler, welche die beften Beidnungen machten, im wissenschaftlichen Unterricht die besten waren, daß fie diejenigen waren, die am besten dachten und wiedergaben und imstande waren weit mehr von ihren Kenntnissen an den Mann zu bringen als die schlechten Zeichner."1) Das spontane Zeichnen sollte gefördert werden, denn "indem durch Zeichnen die in bildlichen Ausdruck umgesetzten Dorstellungen "geäußert" werden, gestaltet, erweitert und vertieft sich das Bild, in welchem sich der Geist die durch sinnliche Bearbeitung der Außenwelt erworbene Kenntnis porstellt und merkt".2) Im späteren Leben jedoch zeigt es sich oft, daß die stärksten und originellsten Künftler in der Schule wenig ruhmreich waren. Jedenfalls ist das Zeichnen eine Weltsprache, "es zwingt zur Beobachtung, zum Nachdenken, Wahrnehmen und Begreifen. Es öffnet das geistige Auge und lehrt die Botschaft verstehen, womit Blatt und Grashalm, Muschel und Kriftall uns ihre Schönheit, Grazie und 3weckmäßigkeit verkunden. Beichnen bildet den Geift!"8)



<sup>1)</sup> Ricci, Ioc. cit.

<sup>2)</sup> Lichtwark, Derfuche und Ergebniffe. p. 27.

<sup>3)</sup> Liberty - Tabb, Neue Wege ufm. p. 16.



#### VI.

# Kulturhistorische und ethnologische Parallelen.

Bis vor gang kurger Beit begannen die Darstellungen der Kunftgeschichte mit dem orientalischen Altertum, ja heute noch geht eine gange Jahl von Gelehrten nicht weiter guruck. Erft feitdem die moderne Ethnologie und die Drahistorie sich entwickelt haben, hat man erkannt, daß man die Anfänge der Kunft viel weiter gurücklegen muffe. Die Meinung, daß die fogenannten "Wilden" keine Kunst hätten, auch keine bildende Kunst, ist, man darf dies wohl heute mit Sicherheit aussprechen, zu Grabe getragen worden. Die Zeiträume, welche der modernen Prähistorie durch die Geologie und die Palaontologie angewiesen worden sind, bedeuten weit mehr als die paar tausend Jahre, mit denen man früher rechnete. Wenn man nun bedenkt, daß prähistorische Zeichnungen entdeckt worden sind, welche aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens in das früheste Diluvium zu verlegen sind und wenn man bedenkt, daß diese Zeichnungen so ausgezeichnet sind, daß unsere Biologen mit Sicherheit die Spezies der dargestellten Tiere zu bestimmen magen, so muß man baraus schließen, daß im Diluvium der Mensch schon gang bedeutende Kunstfertigkeit besessen haben muß. Ja, Klaatsch') behauptet, es gabe spät tertiare Steinwerkzeuge. Wenn dem so ift, so muß der Mensch schon in einer früheren Zeit als das Spat - Tertiar gelebt haben und hier stehen wir vor Jahreszahlen, von denen wir uns überhaupt keinen Begriff machen können. Die ältesten Bilder, welche wir haben, stammen von unseren Dorfahren aus der Steinzeit, und zwar sind dies nicht nur in Knochen geritte Bilber, sondern auch bunte Gemälde an höhlenwänden. Wenn man diejenigen heutigen Dölker studiert, welche auf der niedrigsten Kulturstufe stehen, so findet man ebenfalls bildliche Darstellungen. Nur bei einigen ganz wenigen Dölkern scheint eine bildliche Darstellung überhaupt nicht zu eristieren, wie 3. B. bei den Descherähs, aber es ist hier die Frage, ob diese Leute nicht von einer höheren Kulturstufe herabgesunken sind, auf welcher lie fich künftlerisch betätigten.

<sup>1)</sup> Klaatich. Siehe Weltall und Menschheit. Bb. II.

Bei diesen Dorfahren und heutigen Erdenbrüdern müssen wir also die niedrigste Stufe der bildlichen Darstellung suchen. Daß allerdings Bilder aus der Periode des Krizelns kaum in Betracht kommen können, ist aus ihrer Natur klar. Bilder der Periode der lokalen Anordnung (siehe Abschnitt I) sind selten und werden nur dann zu entziffern sein, wenn der Künstler es selber tut. Wie bereits früher erwähnt, gelang es Colonel Lane= Fox eine derartige Zeichnung von einem Uganda=Neger zu erhalten. Mit dem Augenblick aber, daß der Künstler auf der Stufe des Umrisses angelangt ist, stehen wir ethnologisch auf sicherem Fuße.

Wenn man die Zeichnungen der Naturvölker mit denjenigen unserer Kinder vergleicht, so muß man natürlich berücksichtigen, daß die einen erwachsene Menschen sind, denen eine bedeutendere Singersertigkeit, bereits eine gewisse Technik, und vor allem ein besseres Gedächtnis, gestützt von einer äußerst feinen Beobachtungsgabe, zur Versügung stehen. Trozdem wird der Leser aber zugeben müssen, daß man sehr wohl berechtigt ist, die beiden zu vergleichen. Daß bei dem sückenhaften ethnographischen Material und dem noch sückenhafteren prähistorischen Material absolute Parallelen nicht gezogen werden können, ist selbstverständlich.

Es soll aber in diesem Abschnitt versucht werden, den Ceser zu überzeugen, daß die Kinderzeichnungen mit ihren Eigentümlichkeiten nicht vereinzelt dasstehen, sondern daß das Kind in dem kurzen Zeitraum von etwa 12 Jahren andeutungsweise die Entwicklung der Rasse durchmacht. Die Anordnung dieses Abschnittes soll so weit als möglich dieselbe sein wie in den Abschnitten I die V dieser Arbeit. Das Material, das uns zur Versügung steht, stammt von den Geräten und Bauten der verschiedenen Völker, von Selsenzeichnungen, von Tätowierungen und späterhin von Schriftstücken und Bildern in unserem Sinne. Dazu kommen noch einige wenige Bleististzeichnungen, welche vernünstige Forscher wie Brough-Smyth, der v. d. Steinen bund A. C. Haddon von Eingeborenen herstellen ließen. Es mag übrigens bemerkt werden, daß die Ceute keine Schwierigkeiten hatten, den europäischen Stift anzuwenden, sondern stets ohne weiteres zeichneten.

Die frühesten prähistorischen menschlichen Figuren, die wir kennen, sind en face, ebenso wie diesenigen der Naturvölker auf primitiver Stufe. Wenn man Sig. 106 von den Kei-Inseln (südwestlich von Neu-Guinea) ansieht, ebenso wie Sig. 107 von den Bahama-Inseln, Sig. 108 von Donlestown in Pennsplananien, Sig. 109 von Moghar in Algerien und Sig. 110 von Neukaledonien, so erblickt man Zeichnungen, welche sich von densenigen unserer Kinder über-

<sup>1)</sup> Brough = Smnth, The aborigines of Victoria.

<sup>2)</sup> K. v. d. Steinen, Unter ben Naturvolkern Jentral-Brafiliens.

³) A. C. Haddon, Reports of the Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits. Bd. V. 1904. A. C. Haddon, New Guinea — Native drawings — Man. März 1904.

haupt nicht unterscheiden. Sig. 111 von Sanette County (Pennsylvanien) möchte ben übergang jum Profil darftellen, und Sig. 112 und 113 von Cangerie Baffe, sowie Sig. 114 von einem australischen Schild im Graffimuseum zu Leipzig sind bem Lefer bereits bekannte Seitenansichten. Manche Dolker (besonders in der Subsee) zeichnen im absoluten Profil nur ein Bein und einen Arm wie in Sig. 115 von den Salomo-Inseln. Gang ähnliche Profile findet man auf den beiden 1639 und 1648 gu Gallehuus in Danemark gefundenen beiden goldenen hörnern (Sig. 116). hierher gehören auch die Zeichnungen auf den Tafeln XVI bis XIX in Karl v. d. Steinens "Unter den Naturvölkern Zentral-Brafiliens". Eine Stufe höher steben die Siguren der Buschmänner, Australneger und die "Künftler" der hohle von Combarelles, indem fie nicht einfach den Umrig zeichneten, fonbern denselben einfarbig ausfüllten und so der Sigur Solidität gaben. Es ift auch bei all diesen Zeichnungen auffallend, daß hande und Suge außerordent= lich mangelhaft gearbeitet sind. Entweder sind sie kaum angedeutet, ober man fieht dieselben Singer und Jehen wie bei unseren Kindern, meistens in falscher Jahl. In der Subsee findet man dreifingerige Menschen febr häufig, wie in Sig. 117, welche ich von einem Tangattribut aus Britisch Neu-Guinea in dem Ethnographischen Museum zu Lenden abzeichnete.

Die Tierzeichnungen sind bei den Naturvölkern ziemlich gut entwickelt, doch finden wir gelegentlich Zeichnungen aus dem früheften Umrifftadium, wie die beiden Jaquare auf Sig. 118, welche v. d. Steinen von einem Nahuqua und einem Bakairi erhielt. Ohne v. d. Steinens Mitteilung, es seien Jaquare, waren fie ebensowenig zu erkennen, als die Bilder der Sig. 20. Bu dem von einem hunde verfolgten Tapir, Sig. 119, und den Schildkröten, Sig. 120, welche von Bororo gezeichnet wurden, sagt Karl v. d. Steinen sehr richtig: "Die Tierbilder ber Bororo sind, in gleicher Weise wie die Sandzeichnungen mit Asche bedeckt, innerhalb der Umriffe schwarz ausgefüllt und bekunden, daß diese Künstler schon höhere Ansprüche an sich stellten." 1) Während die Tiere auf Sig. 121 von den Selfenbildern zu Bohuslan nicht zu bestimmen sind, tritt uns in Sig. 122 ein höhlenbar aus der Grotte von Massat (Ariège) entgegen, wie man ihn schöner kaum wünschen kann. Sig. 123 stellt einige Moki-Tiere dar. Die Wölfe und Kaninchen sind an und für sich unerkennbar, ebenso die drei ersten Kröten, pon denen die erste sogar für einen Menschen gehalten werden könnte. Die Kröten und Eidechsen sind nicht im Profil, sondern von oben gesehen, gezeichnet, welches wieder zeigt, wie auf einer niederen Entwicklungsstufe der ? unbewußt die Ansicht aussucht, welche das am meisten charakt gibt. Die Darstellungsweise der Eidechse ist eben dieselbe wie Südsee und Afrika findet. Jum Dergleich ist als Sig. 124 Eidechsen reproduziert, welche Weule in seiner Arbeit über

<sup>1)</sup> v. d. Steinen, Ioc. cit. p. 233.

Eidechsenornament veröffentlicht hat. 1) Ein weiterer Schritt vorwarts ift es, wenn ber Zeichner ben Umrig nicht einfach, sondern charakteristisch ausfüllt, wie dies bei dem Haarkleid des Pferdes aus der Thaninger Grotte, Sig. 125, und dem Sederkleid des Emu von einem auftralischen Schild, Sig. 126, der Sall ift. Der hirsch von der Situla von Trezzo, Sig. 127, und der hirsch eines Navajo-Indianers, Sig. 128, sind interessante Dergleiche zu Sig. 36. Die Zwischenstadien zum Profil finden sich gelegentlich auch, wie zum Beispiel der Dugong auf Sig. 129 und die beiden Sische auf Sig. 130. Lettere sind Kopien, welche v. d. Steinen von Sandzeichnungen machte. Mir ift noch eine Buschmannzeichnung von einer Kuh bei Sterkspruit bekannt, auf welcher wohl die hörner richtig sigen, aber beide Ohren ohne jeden Zweifel auf einer Seite sind. 2) Sehr instruktiv ift auch das Krokodil, Sig. 131, von einem Torres Straits-Bewohner. Das Gesamtbild gibt die Ansicht von oben wie bei den Eidechsen, Sig. 123 und 124. Aber der Kamm des Schwanges ift ebenso seitlich angesetzt wie die Nase unserer Kinder-Männer im Übergangsstadium. Auch sieht man, obgleich bas Krokodil von oben gesehen ist, zwischen ben hinterbeinen den Anus. Dieser kehrt selbst auf den primitivsten ornamentalen Krokodilen der Torres Straits= Insulaner wieder, wie haddon bewiesen hat. 3) Den Grund dafür kenne ich nicht. 4)

Ebenso wie unsere Kinder die Tiere besser malen als den Menschen, tun dies auch die Naturvölker. Mde. de Stael hat gesagt: "Les sculpteurs égyptiens saisissaient avec bien plus de génie la figure des animaux que celle des hommes." Diesen Satz können wir auf sämtliche Urz und Naturvölker anwenden, ja sogar auf die Kulturvölker Asiens und Amerikas.

Andree<sup>5</sup>) hebt in seinem bekannten Aufsat über das Zeichnen bei den Naturvölkern hervor, daß die Pflanze nur selten eine Rolle spielt, und fügt hinzu: "Um zum Derständnis dieser Erscheinung zu gelangen, brauchen wir uns bloß daran zu erinnern, daß auch bei unsern Kindern, wenn sie die ersten selbständigen Dersuche zum Zeichnen auf der Schiefertafel machen, zunächst Tiere und Menschen in roher sorm dargestellt werden; das lebendige, bewegliche Tier selsselt eben ihre Ausmerksamkeit, ist in seiner ganzen sigur auch schneller zu erfassen als die aus zahlreichen Blättern und Blüten bestehende Pflanze." — Dies harmoniert ganz vortrefslich mit v. d. Steinens Theorie vom Zusammenhang von Gebärde und Zeichnen und Konrad Canges Behauptung, daß auch die bildliche

<sup>1)</sup> Karl Weule, Das Eidechsenornament in Afrika.

<sup>2)</sup> Diefes Bild wird von mir in Kurze im Internationalen Archiv für Ethnographie veröffentlicht werden.

<sup>3)</sup> Haddon, Evolution in art. p. 24.

<sup>4)</sup> Dergl. das auf p. 75 gegebene Sitat aus v. d. Steinen und das p. 47 über Genitalien gesagte.

<sup>&</sup>quot;) Andree, Ethnogr. Parallelen u. Dergleiche.

Darstellung ursprünglich aus dem Spiel entstanden fei. Sig. 39 zeigt den Werbegang des Baumes vom Skelett anfangend. Soweit Beobachtungen ge= macht worden find, fangen die Naturvölker mit demfelben Schema an. Sig. 136 mag als Beispiel dienen. Die alten Ägnpter entwickelten ihre Bäume jedoch ähnlich wie das Schema der Sig. 40. In Sig. 132 fieht man einen Obstbaum, von dem Obst gepflückt wird. Die Lotosblume ist die einzige, welche tatsächlich in die Kunft eingewachsen ift, und dies liegt zweifelsohne baran, daß sie ein religiöses Symbol ift.1) Ahnliches gilt von Wein und Kornahre in der drift= lichen Kirche; diese sind aber viel jungeren Datums.

Die Perspektive ist bei den Naturvölkern sehr schlecht daran, ja sie wird bei manchen geradezu verpont. Wilkinson schreibt hierüber in interessanter Weise: "Die Methode, Menschen und Tiere im Profil zu zeichnen, ist primitiv und charakteristisch für die Anfänge der Kunft: die ersten Dersuche ungivilisierter Menschen beschränken sich auf diese Ansicht, und bis der Genius über der Kunst schwebt, ist dieser "Stil" allmächtig. Er wird durch seine Einfachheit leicht verstanden; die Ungeübten erkennen den dargestellten Gegenstand, und um die Bilder zu verstehen, bedarf es keines Nachsinnens. Daher kommt es, daß wenn auch nur wenige Kombinationen unter folder Einschränkung ent= stehen können, die wenigen vollständig klar sind; das Auge erkennt die Ahn= lichkeit des einfachen Umrisses. Der heutige ungebildete Ackerbauer Ägnptens ift erstaunt, aber versteht sofort die Malereien der thebanischen Graber, wenn man ihm aber europäische Bilder zeigt, kann er Menschen und Tiere nicht unterscheiden. Nichts kann ihn überreben, Derkurzung als richtig aufzufassen, diejenigen Teile wegzulaffen, welche in Wirklichkeit unsichtbar find. Desgleichen will er nichts von Licht und Schatten wissen, besonders am menschlichen Körper." 2) - Wenn Wilkinson behauptet, das Profil sei der Anfang, so irrt er sich freilich, aber zu seiner Zeit konnte ihm das Material, welches heute existiert, gar nicht bekannt sein. Ebenso bezweifle ich, daß ein ägnptischer Bauer Menschen und Tiere auf europäischen Bildern verwechselte. Brough=Smyth hat dasselbe von den Australnegern behauptet, aber so weit mir bekannt ift, widersprechen ihm alle übrigen Sorscher. Daß der Bauer aber von Verkurzung nichts wissen will, ift nicht sonderbar. Ebensowenig ift es befremdend, daß er auf dem menschlichen Körper keine Schatten sehen will, denn die Chinesen strauben sich noch heute bagegen und bezeichnen den Schatten als "Schmutflecke", obgleich fie vieles aus der europäischen Perspektive angenommen haben.

Ich habe ichon anläglich der Kinderzeichnungen darauf hingewiesen, daß die Perspektive erst beim landschaftlichen hintergrund zur Entwicklung gelangen kann. Den Ägyptern ist sie nie gelungen, obgleich die Candschaft als hinter-

<sup>1)</sup> haddon, Evolution in Art. Abschnitt: The wanderings of the Cotus.

<sup>2)</sup> Wilkinson, Manners and Customs of the ancient Egyptians. 1st Series. Dol

grund bei ihnen oft eine bedeutende Rolle spielt. "Im besten Falle breitet sie ihre einzelnen Teile landkartenartig aus",1) welches eine vollständige Verwechslung von Aufriß und Grundriß bedeutet, wie man sie bei unsern Kindern findet.

Bei den Griechen scheint Perspektive erst bei Agatharchos von Samos, dem Bühnenmaler, aufzutreten, während der Schatten zuerst von Apollodoros von Athen gerühmt wird.<sup>2</sup>) Ich glaube, die älteste bekannte griechische schatterte Zeichnung ist die Totenklage (attische Lekythos), welche im Berliner Winckelmann-Programm 1895 von Winter veröffentlicht wurde.

3wei hubiche Beispiele der Derwechslung von Auf- und Grundrif find Sig. 133 und 134. Das erstere stellt einen vornehmen Agopter beim Sischfang bar, das zweite einen Trupp Soldaten neben der befestigten Stadt, die sie verteidigen sollen. Um die Stadt sind zwei Graben, über welche mit 2 und 3 bezeichnete Brücken gespannt sind. Außerordentliche Freude machte es mir, Analogien zu den merkwürdigen Kinderzeichnungen Sig. 66 und 67 zu finden. Sig. 135 ift ein Teich auf einer auftralischen Rindenzeichnung, der von Bäumen umgeben ift, welche alle mit der Wurzel am Rande des Teiches anstehen. Sig. 136 ift eine Darstellung des Teiches, in dem der Wassergott der Dakota-Indianer lebt. Der Weg zu und um benselben ift ebenfalls mit Baumen eingefaumt. Sig. 137 mit Mannern, welche Biegel bereiten, stammt aus einer Grabkapelle zu Abd-el-Kurna. Aus dem mit Bäumen umgebenen Teich holen zwei Männer das nötige Wasser. Sig. 139 stellt die Ankunft eines händlers in einem Chenenne-Lager an. Die Anordnung der Wigwams entspricht der Anordnung der Bäume um den Teich. Das Original wurde im Jahre 1875 in Amerika für das Leipziger Museum für Dölkerkunde erworben und wird hier zuerst veröffentlicht. Genau dieselbe Anordnung, nur im Kreise, haben die Wintercounts Battifte Good's wo die Zelte der zur Dersammlung gekommenen Dakota=Stämme berartig bargestellt sind. Dasselbe fand ich auch in ber Beichnung eines Winnebago - Indianers, der die Schlachtenordnung des General Sully gegen die Siour am hard River wiedergibt. Da es nicht möglich war die Zeichnung zu reproduzieren, habe ich als Sig. 138 das Schema der Schlachtordnung skizziert. Allerdings steht die vordere Seite des Karrees nicht auf dem Kopfe wie die Bäume auf Sig. 137 oder die Schweizer auf Sig. 67. haddon hat eine Zeichnung eines Port Moresby-Mannes veröffentlicht, eine Lagune von Bergen umrahmt darftellend, welche auf gleiche Weise gezeichnet ift.")

Wir sahen anläglich der Kinder-häuser, daß oft nicht nur zwei, sondern gelegentlich drei Seiten sichtbar waren, obwohl dies in natura eine Unmöglich-

<sup>1)</sup> Woermann, Geschichte der Kunft. p. 108.

<sup>2)</sup> Woermann, loc. cit. pag. 292.

<sup>4)</sup> A. C. habbon, British New Guinea Native Drawings. Man, March 1904. Tafel C.

keit ist. Dasselbe sieht man in Sig. 140, welches ein haus darstellt, das ein Torres Straits-Bewohner für Dr. haddon zeichnete.

Derfelbe Wunsch, zu zeigen, daß auch die andere Seite vorhanden ift, hat in der griechischen Kunft eine merkwürdige form angenommen, welche querft von A. S. Murran, dem Leiter der archäologischen Abteilung des Britischen Muleums, in ihrer mahren Natur erkannt worden ift.1) 3ch meine die bekannte Eulendarstellung auf Sig. 141 a, welche von einer panathenaischen Dase stammt, Daß dies nicht ein Spezifikum der damaligen Eule war, beweist die auf derselben Dase in gleicher Weise behandelte Sirene (141b). Zweifellos ist das Resultat ein symmetrischer Effekt. Aber es fragt sich sehr, ob Symmetrie hier nur nebenbei mitspielt, und ob der ursprüngliche Wunsch des Künstler nicht der mar, sopiel als möglich von beiden Seiten des Dogels zu zeigen. Die angeführten Beispiele bei unseren Kindern und den Naturvolkern wurden diese Meinung bestätigen. Sig. 141 c zeigt einen Athene-Kopf von einer rotfigurigen Amphore im Britischen Museum welche beibe Seiten der helmzier darftellt, obgleich in der Dorderansicht keine von beiden gesehen werden durfte. Die Darstellungen Sig. 141 d und 141 e lassen sich ebenfalls nur durch dieses Argument erklären, ja Sig. 141f bringt ben unzweifelhaften Beweis. An ber Ecke einer rechteckigen Basis ist ein Greif en face, mahrend auf jeder Seite ein Profilrelief feines Körpers ift. Man denke fich die beiden Ebenen des Winkels zusammengeschlagen und der Greif ist als Statue dargestellt, man breite die beiden Seiten der Basis jedoch flach aus, so ist das Resultat dasselbe wie in Sig. 141 d und 141 e. Ja Murran geht so weit, den Parthenon-Fries so gu erklären, und Overbeck ift feiner Meinung. Demnach mußte man fich porftellen, man ftunde an der Spige der Panathenaischen Prozession und halbiere fie. Die Spige ift in der Mitte des Frieses und jede halfte ift um eine halfte des Tempels gelegt, so daß sich das Ende der Prozession hinten in der Mitte wieder trifft.

Was endlich das Übereinanderseigen, um Perspektive anzudeuten, anbelangt, so kennt sie jedermann aus der chinesischen Kunst und unseren Malereien des Mittelalters. Aus der Urgeschichte gebe ich als Beispiel Sig. 143 einen von zwei Tieren gezogenen Wagen auf der Darsluber Urne. Ganz besonders topisch ist Sig. 142, welche den Transport einer ägnptischen Kolossalstatue darstellt. Die handlung bewegt sich auf der Ebene 8. In Wirklichkeit müßten also die Ebenen 6 und 7 herunter, die Ebene 9 herausgerückt werden. Einen Sortschritt bedeutet Sig. 144. Dr. haddon zeigte mir eine Gruppe von Tänzern von einem Papua gezeichnet, welche entschieden hierher gehört. Die einzelnen Tänzer waren auch genau in Reihen angeordnet. — Ohne Anleitung kommen unsere Kinder natürlich nicht zur wahren Perspektive. Eine im hintergrund

<sup>1)</sup> Murray, Perspective as applied in Early Greek firt.

divergierende, die sogenannte falsche Perspektive finden die meisten, einige kommen sogar dis zur Perspektive Sig. 145 links. Aber weiter geht ihre natürliche Kunst nicht. Was nun gar die Perspektive der Farbe anbelangt, so stehen unsere Kinder mit den Naturvölkern auf gleicher Stuse. Daß primitive Stämme, wie die Buschmänner, Perspektive gar nicht kennen, bezweisle ich. Büttner berichtet eine Szene, auf welcher Jäger Springböcke im Kreise zusammentreiben, die zweisellos perspektivisch angelegt ist. Im Cause dieses Jahres werde ich im Internationalen Archiv sür Ethnologie eine Arbeit über Buschmannzeichnungen veröffentlichen, in welcher sich die Abbildung einer Kuh von hinten sinden wird. Ohne Perspektive ist dies gar nicht denkbar.

In seiner Deutschen Geschichte gibt Camprecht die Entwicklung der bildlichen Darstellung in den folgenden Stufen an:

- 1. Symbolische Stufe.
- 2. Ornamentale Stufe.
- 3. Typische konventionelle Stufe.
- 4. Individualistische Stufe.
- 5. Subjektivistische Stufe.

Während in der ersten Stufe der Umriß das hauptsächlichste ist, spielt auf der fünften Stufe die Farbengebung die hauptrolle. Der Rahmen der vorliegenden Arbeit erstreckt sich auf die Stufen 1 bis 3; das früher Gesagte deckt sich vollkommen mit den Ausführungen Camprechts. Auf der ersten Stufe haben wir keine Farbe, auf der zweiten Stufe wird die Farbe als Ornament in den Umriß eingefüllt und auf der dritten Stufe wird zwar die Cokalfarbe angewandt, aber die Farben laufen noch nicht ineinander über und von Cicht und Schatten ist noch gar keine Rede, während jetzt der Anfang zur räumlichen Anordnung, also die Cinearperspektive, anfängt.

Ich bemühte mich in der Kulturgeschichte Europas die Analogie zu den Geschichtsillustrationen der Kinder zu finden und war hoch erfreut, beim Durchsehen der "Wiener Genesis" die von mir bei dem Kinde aufgestellte Entwicklungsreihe bei Wickhoff in kulturhistorischer Beziehung, man möchte sagen wörtlich wiederzusinden. Auf Seite 6 von der Wiener Genesis,") welche aus dem vierten Jahrhundert nach Christo stammt, sprechend sagt er: "Hier wird nicht ein entscheidender Moment gewählt, der die wichtigsten Personen des Textes zu einer gemeinsamen folgenreichen Handlung vereinigt, um sie uns in einem zweiten Bilde in anderer, nicht minder bedeutenden Situation zu zeigen, während in einem dritten und vierten wieder mit Überlegung ausgewählte

<sup>1)</sup> Wickhoff u. härtel, Die Wiener Genesis. — Da der Verfasser vermutet, daß vielen Lesern dieses Werk nicht näher bekannt ist, hält er es für berechtigt, Wickhoff vollständig zu zitieren.

Szenen die Erzählung fortsetzen. Nicht einzelne Bilder ausgezeichneter, epochemachender Augenblicke treten zu einem Inklus zusammen, um nach den Grundsthen einer anderen Kunst durch ihrem Wesen nach verschiedenartige Gebilde mit der fortsaufenden Erzählung der alten Mythen zu wetteifern, sondern, wie der Text strömt, begleiten ihn, sanst gleitend und ununterbrochen, gleichwie die Uferlandschaften bei einer Wasserfahrt an dem Auge vorüberziehen, die jeweiligen Helden der Erzählung in kontinuierlich sich aneinanderreihenden Zuständen.

So erscheinen uns gleich auf dem ersten Blatte Adam und Eva zuerst, wie ihm das Weib den Apfel reicht, dann gebeugt von der Scham über die erkannte Sünde. Wir sehen, wie sie sich in dem Busche verstecken, und die aus den Wolken gereckte Hand deutet auf den Herrn, der Rechenschaft verlangt. Das alles in einer Candschaft, ohne irgendwie trennende Glieder, so daß die ersten Eltern innerhalb einer umrahmenden Linie nebeneinander dreimal auf demselben Grunde erscheinen, erst sich zugewendet beim Sündenfalle, dann dem Gebüsche zueilend und schließlich hockend zwischen den Zweigen, um sich vor Gott zu verbergen. Ebenso setzt sich die Erzählung auf der zweiten Seite fort. Adam und Eva schreiten vernichtet dem Tore des schönen Gartens zu; wir erblicken sie wieder außerhalb desselben, von einer tiesbedeutsamen Gestalt empfangen, welche die bittern Tage, die sie erwarten, symbolisiert, und dazwischen steht der verwehrende Cherub vor dem verhängnisvollen Tore. So übersehen wir mit einem Blicke die letzten Augenblicke, die sie noch im Paradiese zubringen, ihr neues Elend und die Unmöglichkeit der Rückkehr.

Don einer Auswahl des prägnanten Momentes, der nach der Meinung der Ästhetik des achtzehnten Jahrhunderts charakteristisch für die Erzählungs-weise der bildenden Künste sein soll, ist überall nichts zu bemerken. Hier wandeln vor uns Gerechte und Sünder, zwei-, drei- und viermal, wenn es nötig, auf demselben Bilde erscheinend, unbekümmert um das Gesetz der Erfahrung, daß nur dassenige zugleich gesehen werden könne, was zu gleicher Zeit vor sich geht, also unmöglich dieselbe Person im selben Augenblicke mehrmals in demselben Raume.

Diese Weise zu erzählen ist nicht auf die altchristliche Kunst beschränkt. Mit den ersten Werken christlicher Kunst teilen sie die letzten der heidnischen. Ich darf nur an die Sarkophage erinnern, um zu zeigen, wie gemeinsam diese Art zu erzählen dem ausgehenden Altertum war: Selene steigt von ihrem Wagen, um den geliebten Schläfer zu küssen, und gleich daneben hat sie den Wagen zur Abfahrt wieder bestiegen.<sup>1</sup>)

Daß die Maler mythologischer Szenen zu jener Zeit nicht anders versuhren als die Steinmetze der Sarkophage, beweisen des älteren Philostratus Beschreibungen von Gemälden aus dem dritten Jahrhundert. Weil nun auch

<sup>1)</sup> Mag . Duhn, Antike Bildwerke in Rom. II. p. 195. No. 2727.

bei ihm auf einem Bilde die Sigur des handelnden helben doppelt oder dreifach ericeint, wollte man bezweifeln, daß er bei feinen Beschreibungen wirkliche Gemälde vor sich gehabt habe, da man im theoretischen Dunkel die bloge Möglichkeit dieser Kompositionsart bestritt, ohne auf die gahlreichen ihre häufigkeit beweisenden Momente zu achten. Darauf hat schon vor hundert Jahren Torkel=Baden mit einem hinweis auf Michelangelo geantwortet. Er habe, fagt er, in der Galerie von Wien ein Bild gesehen, wie Jesus auf dem Ölberge betet, und barauf seine Sigur noch einmal, wie er sich umwendet, die schlafenden Jünger zu schelten. Michelangelo hatte bieses Motiv für seinen Olberg nicht erfunden, sondern er hat, was bei ihm selten ist, ein vorhandenes, typisch gewordenes, neu durchgebildet. Schon in dem altesten Beispiele, das uns von ber Bilbung diefer Szene erhalten ift, im Evangeliarium zu Rossano,1) aus dem sechsten Jahrhundert, finden wir auf dem Gipfel des Ölberges rechts ben herrn im Gebete hingestreckt und ihn nochmals, wie er sich erhoben hat, die links Schlafenden Junger zu ermahnen (fiebe Sig. 146). Tausend Jahre hat lich also für diese eine Szene diese kontinuierende Darstellungsart erhalten und der größte Meister des hoben Stiles der italienischen Kunft weiß nichts Besseres an ihre Stelle gu fegen. Aber jener Olberg ift nur ein bezeichnendes Beifpiel. An den Deckenbildern der Sixtinischen Kapelle verfuhr Michelangelo nicht anders als der bescheidene Zeichner der Wiener Genesis, wenn er die durch den himmel wallende Gestalt Gott Daters zweimal im selben Bilde erscheinen ließ, her= stürmend von Engeln getragen, und daneben nochmals weiterschwebend gu neuen Schöpfungstaten.

Eine Art der bildenden Künste zu erzählen also, die uns heute fremd geworden, sinden wir zuerst auf römischen Skulpturen des zweiten Jahrhunderts. Don da übergegangen auf die christliche Kunst, erhält sie sich dis in das sechzehnte Jahrhundert, sindet in Michelangelo noch einen begeisterten Adepten, wird von Raphael bei seiner Befreiung Petri noch angewendet, um sich dann bald zu verlieren und bisher nur vereinzelt wieder zu erscheinen.

Man möchte denken, sie sei zu dem Zwecke ersunden worden, handschriften zu illustrieren, so geeignet ist sie wie keine andere Art, jeden Text zu begleiten und sich ihm anzuschmiegen; aber sie ist älter als alle illustrierten Codices. In den handschriften ist sie später ausgeartet, dort langte sie schließlich bei monströsen Bildungen an. Die Miniaturen der deutschen Rechtsbücher im vierzehnten Jahrhundert geben, um den lebhaften Verkehr des Richters mit den Parteien zu schildern, wie er sich einmal sprechend nach rechts, dann nach links hin wendet, dem thronenden Manne zwei Paar hände, die nach der einen und nach der anderen Seite hin gestikulieren. den Gelangt die kontinuierende Darstellungsart

<sup>1)</sup> v. Gebhardt u. harnack, Evang. Cod. graec. purp. Roffanenfis.

<sup>2)</sup> Lübben, Sachsenspiegel nach dem Oldenburger Coder pictoratus. Oldenburg 1879. p. 26.

in ihrem Pringipe der Wiederholung gu diesen absonderlichen Siguren, die aber immerhin volkstümlich eindringlich wirken, so brachte sie gang unabhängig davon ein Jahrhundert später den poesiereichsten Künftler Italiens, der jemals ein Buch verzierte, Sandro Boticelli, zu ähnlicher Entartung. Als er in seinen Beichnungen zur Divina Comedia Dante zu schildern hatte, wie er im Monde die seligen Geister sieht, sie für Spiegelbilder halt, den Kopf umwendet, die Urbilder zu suchen, nicht sieht und nun den Kopf wieder schnell nach dem Monde zurückdreht, da sette er, so unbekummert um die Wirklichkeit wie jener Zeichner des Sachsenspiegels, dem Dichter zwei Köpfe auf, die schnelle Wendung anzudeuten.1) Durch fünfzehn Jahrhunderte dauerte diese fortlaufende Kompositions= weise. Den hoch-Zeiten der Kunft des klassischen Altertums war sie fremd gewefen. Nur deshalb dürfen wir sie nicht die moderne Erzählungsweise der bildenden Kunft schlechtweg nennen, weil sie in den letten drei Jahrhunderten wieder von einer älteren Art abgelöst wurde, die ausgezeichnete Szenen einzeln bringt oder aber, durch Rahmenwerk getrennt, nebeneinander ftellt. Diese diftinquierende Ergahlungsweise mar einstmals von der kontinuierenden, wenn nicht gang verbrängt, doch für anderthalb Jahrtausende auf den zweiten Dlat gewiesen worden.

Bei aller Mannigfaltigkeit der Darstellungsmittel hat die bildende Kunft nur brei Darftellungsweisen für die Ergählung: außer der kontinuierenden und der distinguierenden noch eine dritte, die älter ist als die beiden andern, mit der alle historische Kunft überhaupt beginnt. Wir wollen sie, weil sie, zwar ohne die handelnden Personen zu wiederholen, doch alles, was vor- und nachher geschieht und für die handlung wichtig ift, vollständig zu bringen sucht, die komplettierende nennen. Ein Beispiel soll uns ihr Wesen verdeutlichen. Wir wählen es aus einer frühen Periode der griechischen Kunft. Klitias, der Maler der sogenannten François = Dase, will den Tod des Troilus, des jungen Sohnes des Priamus, schildern. Er war hinausgeritten por die Stadt, die Roffe zu tummeln, seine Schwester begleitend, die Waffer schöpfen ging, weshalb uns der Maler zuerst den Brunnen por Augen stellt mit Leuten, die daran beschäftigt sind. Davor springt Achilles mit erhobener Cange auf den reitenden Knaben los und, daß der Anschlag gelingen wird, verbürgt die göttliche Gegenwart seiner Mutter Thetis, des hermes und seiner Beschützerin Athena. Obschon der Mord noch nicht geschehen, reiht Klitias, ohne zu unterbrechen, alle seine Solgen an. hier eilen Poligena und Antenor, um dem vor dem Tore sigenden Priamus von dem Morde zu berichten, und ichon ichreiten aus dem Tor hektor und Polites, die der König geschickt hat, den Mord gu rachen; auf der andern Seite aber tritt Apollo ergurnt herzu, weil an ihm heiliger Stelle

Lippmann, Zeichnungen von Sandro Boticelli zu Dante's Divina Comedia. Tafel III des Paradijo.

der Mord geschen war. Alles, was auf den Tod des Troilus Bezug hat, soll vollständig gesehen werden. Alle zeitlich getrennten Folgen dieses Ereigenisses sollten vollständig übersehen werden. Es wird uns noch dazu erst im Justande der Vorbereitung gezeigt, um auch noch nach rückwärts die Handlung zu komplettieren.

Auch diese Erzählungsweise widerspricht wie die kontinuierende der Erfahrung, daß nur gleichzeitige Begebenheiten zugleich gesehen werden können; aber sie stellt größere Anforderungen an die Phantasie des Beschauers als jene. Sie war nicht von den Griechen erfunden worden, sondern beherrschte schon die alte ägnptische und orientalische Kunst. An ihr sernten sie die Griechen, wofür uns die Schildbeschreibung bei homer ein schönes Beispiel ist. Auch seine Reliefs gehören dem komplettierenden Stile an, aber in seiner altertümlichen Gestalt, wo er noch nicht Mythen darstellen wollte.

Die distinguierende Erzählungsweise, die auch uns wieder die ausschließlich geläufige geworden ist, hat sich aus jener kompletierenden herausgebildet, wie das Drama aus dem Epos herauswuchs. Wir sehen also die knappe distinguierende Erzählungsweise auf beiden Seiten von breiteren Arten der Erzählung begrenzt, nur daß jede von ihnen andere Mittel des Ausdrucks wählt.

Es ist leicht einzusehen, wie jenes Dielerlei der handlung, das uns die komplettierende Erzählungsweise in einem Rahmen bringt, bei weiterer Ausbildung der Kunst in einzelne Szenen auseinander fällt, von denen nur die ausgezeichneten Momente weiter zur Darstellung kommen; aber es wird schwierig sein, die Gründe aufzusinden, die jene dramatischen Einzelszenen wieder zusammendrängte zu einem Gebilde, in dem der held, hin und wieder gewendet, gleichsam in einem und demselben Augenblicke die ganze Tragödie vor uns aufführt."

So weit Wickhoff. Die Bedeutung dieser Stelle ist genügende Entschuldigung für die Abschrift eines so langen Abschnittes.

Was Wickhoff "distinguierend" nennt, beschrieb ich als "erzählend". Was er "komplettierend" betitelt, hieß bei mir "fragmentarisch". Dazwischen liegen die "kontinuierenden" Bilder. Gibt es diese auch bei Kindern? Gewiß. Aber nicht aus Unachtsamkeit erwähnte ich sie noch nicht, sondern weil mir diese Unterscheidung erst nachdem ich Wickhoff gelesen zum Bewußtsein kam. Und ich hielt es für angebracht, diese "kontinuierenden" Bilder dem Ceser auch erst nach dem Zitat aus Wickhoff vorzusühren, da dieses weit mehr Klarheit in die Sachlage bringt, als ich es je zu tun hoffen könnte. Sig. 147 zeigt derartig "kontinuierende" Bilder. Allerdings nicht in solcher klarer und sormvollendeter Darstellung wie bei den erwachsenen Malern, von denen Wickhoff spricht, aber das Wesen des Kontinuierlichen ist zweiselsohne vorhanden.

Diese kontinuierenden Bilder spielen im Mittelalter und auch im Altertum eine so große Rolle, daß es nicht unangebracht ist, noch einige Beispiele von benselben zu geben. Zunächst Sig. 148, welche die Krönung König Heinrich IV.

pon England in der Westminsterabtei darstellt. Alle Szenen der Zeremonie sind nicht dargestellt, sondern nur fünf derselben wie folgt. Im Dordergrunde rechts gieht der Sestgug in die Abtei. Der noch nicht gekrönte König trägt die mit hermelin besetzte Königsmute. Im hinteren Teil der Abtei sitt der König auf einem Podium und der neben ihm stehende Erzbischof von Canterburn fragt die Anwesenden, ob sie gewillt sind, heinrich als ihren rechtmäßigen König anzuerkennen. Im Dordergrunde links wird dem König die Krone aufgesett. Im hintergrunde sieht man den Krönungszug, wie er sich durch eine Strafe zum Palaste zurückbegibt. Der König ist auf dem bunten Original durch eine goldene Krone kenntlich, welche auf der Reproduktion wie ein schwarzer Ring aussieht. Sünftens erblickt man im hintergrund ein haus, deffen eine Wand entfernt ift um das Innere zu schauen. Dort sitt der König beim Krönungsmahl und "The King's Champion" ift in die Sesthalle hineingeritten und wirft eben seinen handschuh auf den Boden, denjenigen jum Zweikampf herausfordernd, der den König nicht anerkenne. - König Eduard VII. wurde auf genau dieselbe Weise gekrönt, nur fiel jum erstenmal die fünfte Szene unseres Bildes fort und stimmt dies Bild mit der Krönung eines Königs, wie im Pontificale Romanum por= geschrieben, vollständig überein.

In Sig. 149 ift eine Schlacht Afhur-bani-pal's gegen die Elamiten in derselben Weise dargestellt. Die Elamiten machen einen Aufstand; Urtaku, ein Elamitenfürst, fleht in der Derzweiflung einen affprischen Soldaten an, ihn gu köpfen; Tamritu, seinen verwundeten Dater Te-ummam mit seinem Bogen und Pfeil verteitigend; Affprer schneiden den Kopf Te-ummams ab; Affprer nehmen den Kopf Te-ummams nach Affgrien.

Nach Wilkinson ist die Geschichte Ramses III. zu Medeenet haboo eben= falls auf diese Art dargestellt. Prof. hilbrecht sagte mir, daß er in Nippur die Erzählung in Bildern nicht nur in streng voneinander geschiedenen Szenen gefunden habe, sondern ebenfalls mehrere Ereignisse auf einem hintergrund, auch mit Wiederholung einzelner Personen und Gegenstände.

Ein hubsches Beispiel der kompletierenden Art ift Sig. 150, von einem Kästchen aus Knochen aus der Zeit König Alfreds. hier ist bargestellt, wie Wieland der Tochter des Königs Nitthad einen Becher überreicht, der aus dem Schädel eines ihrer Brüder angefertigt ift. Der Körper des Bruders liegt unten. Rechts fängt Wielands junger Bruder Agil Dogel, um das gederbleit daraus zu bereiten.

Auch die Dolkerkunde bereichert uns mit Parallelen. wir dieselben bei den Chinesen. 1) Anfangs nur lofe, 1 Während der han-Dynastien (206 v. Chr. bis 221 n. Erzählungsbilder. Als Beispiel dienen uns die acht Relief

<sup>1)</sup> Woermann, Geschichte der Kunft. Abidnitt i

"Die großen, figurenreichen Darstellungen aus der dinesischen Geschichte und Sage find in verschiedenen, locker gereihten Planen übereinander angeordnet. Dor dem hintergrunde von Bergen, von Brücken und Gebäuden . . . bringen fie lange Juge ober auch handgemenge von Kriegern zu Suft, zu Roß und auf zweirädrigen Wagen zur Anschauung; bazwischen Kamele und Elefanten; aber auch friedliche und häusliche Dorgänge." Stimmungsbilder finden wir erft in ber Malerei der C'ang-Dynastie (618-907). "Wohl zum ersten Male, so lange die Erde kreiste, wurde die Landschaftsmalerei jett zum Spiegelbilde empfindungsvoller menschlicher Stimmungen." Aber dies begieht fich eben nur auf Candschaftsmalerei. Als die Porzellanindustrie sich entwickelte, als größerer Porzellanfarbenreichtum auftrat, finden wir Erzählungsbilder auch auf Dasen und Tellern. Dies war mahrend der Ming = Dynastie (1368-1644). "Jest bemachtigte sie lich in größerem Umfange als bisher der menschlichen Gestalt und der Candichaft. Sie ergäblte Geschichten und wetteiferte mit der Dichtkunft." Die Blüte der chinesischen Malerei fiel in die Entwicklungsperiode des Erzählungsbildes. Die Zeit des wahren Stimmungsbildes hat sie nie erreicht. Auf die Ming-Dynastie folgte die heute noch regierende Tsing-Dynastie. Unter ihrer herrschaft ist die Sähigkeit künstlerisch zu empfinden und erfinden verloren gegangen. Beute interessiert nur noch die Technik.

Die zig. 151 stellt den Dugongfang in den Torres Straits in zwei Szenen dar.<sup>1</sup>) Auf der ersten (rechts) steht ein Mann auf dem Neet (ein zum Dugongfang erbautes Gerüst) und wartet auf den Dugong, der herbeischwimmt. Auf dem zweiten Bilde hat er den Speer geschleudert und springt ins Wasser, um von den Windungen des sich aufrollenden Taues nicht erfaßt zu werden. Ein zweiter Mann schlingt ein Tau um den Schwanz des Dugong. Wie realistisch dies Bild ist, beweist zig. 152, welches die Reproduktion einer Photographie ist, welche Dr. Haddon von einem Neet machte.

Während die Selsenzeichnungen der Australneger unzusammenhängend sind, findet man auf ihren Rindenzeichnungen Szenen aus dem täglichen Ceben dargestellt.<sup>2</sup>) Auch die Eskimos stellen ganze Szenen dar, aber ohne Hintergrund. Ihre Szenen sind absolut auf der Stufe meines Schemas Sig. 47. Die Rothäute östlich der Gebirge verstehen es besonders bei Candkarten jedem dargestellten Gegenstand seinen richtigen Ort anzuweisen.

Es ist sicher, daß anfänglich bei allen Dölkern die Zeichnung eine Sprache war. Wickham schreibt: "Es gibt keine Poesie ins Blaue hinein, der nicht lebendige Vorgänge entsprächen, die sich vor dem innern Gesichte des Dichters und des naiven hörers abspielten." Ebensowenig gibt es ein Zeichnen ins Blaue hinein. Die klarste Erklärung des Anfangs des Zeichnens hat wohl

<sup>1)</sup> haddon, head hunters, black, white and brown. p. 153.

<sup>2)</sup> Andree, Ethnographische Parallelen und Dergleiche.

v. d. Steinen gegeben. Er schreibt:1) "Die einfachste Zeichnung, die wir wohl beobachten können, ist wohl diejenige, die unmittelbar an eine erklärende Gebarde anknupft. Die der Eingeborene gur Deranschaulichung fur den Gehörsinn geschickt die charakteristischen Stimmtöne eines Tieres wiedergibt, und bei irgendwie belebter Erzählung dies zu tun immer versucht ist, so ahmt er das Tier auch für den Gesichtssinn in haltung, Gang, Bewegungen nach, und malt zum besseren Derftandnis irgendwelche absonderliche Körperteile wie Ohren, Schnauge, hörner in die freie Luft ober indem er seine eigenen Körperteile mit der hand entsprechend umschreibt. Die zeichnende Gebarde geht dem Nachahmen der Tierstimme auf das Genaueste parallel. Sobald aber dies Derfahren nicht ausreicht, zeichnet man auf die Erde oder in den Sand - . . . . . Es genügt, wenn man aus bem Derhalten ber Indianer gu ichließen berechtigt ift, daß sich die zeichnende Gebarde auf einer Stufe, wo sie noch eine nicht unwesentliche Erganzung der Sprache bildet, mit Leichtigkeit zu wirklichem Beichnen verstärkt. Wir seben, und das ist das Wichtige, daß bier bei den Naturvölkern das Zeichnen, wie die Gebärde, gebraucht wird, um eine Mitteilung zu machen und nicht um zierliche Sormen wiederzugeben, und ich glaube nach dem perfonlichen Eindruck, den ich von der Unmittelbarkeit des erklärenden Zeichnens gewonnen habe, daß es älter ist, als das ornamental künstlerische ..... So sage ich, das mitteilende Zeichnen ist das ältere."

So kommt es denn, daß die alten und die heutigen Naturvölker, ebenso wie unsere Kinder jeden Teil des Bildes für sich allein auffaßten. Jede Einzelheit wurde zugefügt, sobald sie nötig war, und so entstand das Bild.

So findet man immer wieder, daß wie bei unseren Kindern zuerst der Mensch gezeichnet wird und nachher erst die Kleidung, mit dem Erfolg der besprochenen Durchsichtigkeit. Sig. 153 stellt eine ägnptische Musikantin dar und Sig. 154 ist von einer Steinplatte in Tennessee kopiert. Die Siguren 155 bis 157 zeigen, daß Brasilianer, Comanchen und unsere Dorfahren dieselben Reiterbilder produzieren wie unsere Kinder. Auch das Innere der häuser wird sichtbar dargestellt. Sig. 158 links zeigt Mide in seinem Wigwam, Sig. 158 rechts ein Medizin-Tipi mit einem Bisonkopf im Innern. Sig. 159 zeigt zwei Eskimo-Winterwohnungen. In der unteren sitt ein Mann auf der an der Mauer entlang laufenden Bank und spielt eine Trommel während drei Leute dazu tanzen. Desgleichen sitt in dem oberen Bilde ein Mann auf der erwähnten Bank.

Auch die Naturvölker zeichnen das ihnen als am wichtigsten erscheinende. "Bei keinem der 5 Bakairiporträts ist der Mund gezeichnet, bei keinem sehlt die Nase, die der Bakairi durchbohrt. Dagegen kann es dem Borord, der die Unterlippe durchbohrt, nicht geschehen, daß er den Mund ausläßt, während er die Nase zweimal vergessen hat.... Kinder denen das Rauchen an sich merk-

<sup>1)</sup> p. b. Steinen, loc. cit. p. 243 ff.

würdig erscheint, würden der Pfeise einen kräftigen Qualm entsteigen lassen, den Indianer aber interessiert nur das Gerät." 1) — Eben deshalb charakterisierten die Kulisehu-Stämme bei den Porträts von Karl v. d. Steinen und seinen Bezsleitern die Männlichkeit derselben durch das was für sie das "Hauptattribut des Mannes" war, obgleich die Europäer angekleidet waren. Dieselbe Erscheinung sindet man auf den obszönen Tanzszenen der Australier und den Skulpturen der Neger und Südsee-Insulaner. Was fehlt, was da ist, es hängt eben vom Interesse ab.

Der Wunsch, das Aussehen so zu machen, wie es natürlich erscheint, veranlaßte auch das merkwürdige fünfte Bein der geflügelten Menschenlöwen am Palasttore des Assurabliera. Sig. 160 stellt einen derselben dar. Die Ansicht des Bildhauers war, daß man, durch das Tor gehend, die beiden Dorderbeine des wachhabenden Tieres sehen müsse. Da diese sich aber in der Profilansicht deckten, sah das Geschöpf von der Seite aus, als ob das Tier nur drei Beine habe, und wurde dadurch der Künstler veranlaßt ein weiteres Bein (das mittelste) nachträglich zuzusügen. Daß das Tier fünf Beine haben sollte, ist ausgeschlossen.

In einem modernen Bilde verlangt man drei Momente: eine einheitliche Handlung, einen einzigen Gesichtspunkt und Einheit der Zeit. Die Verhältnisse und harmonien der einzelnen Teile untereinander werden durch die Perspektive geregelt.

Unsere Malerei ist aber nicht das einzige Endziel, an das die bildliche Darstellung gelangt. Sie kann auch zum Ornament führen. In diesem Falle ist sie natürlich neuen Gesehen unterworsen. "Bei beständiger Wiederholung vereinsachen sich die Abbilder von Gegenständen der umgebenden Außenwelt und behaupteten sich die technisch bequem herzustellenden, auf einsache Hauptgrundlinien reduzierten Bilder gegenüber den komplizierten und diese arteten wieder in Wucherungen aus. Der geometrische Stil als solcher entsteht dagegen erst durch das hinzutreten eines neuen Moments, des Gefallens an Rhythmus und Symmetrie".") Ein weiteres Ziel, nach dem sie streben kann, ist die Schrift. Überhaupt wird ihre Entwicklung verschieden sein, je nachdem sie von Kunst, Auszeichnung (Schrift), Reichtum oder Religion veranlaßt wird.

Auf derartige Fragen einzugehen ist aber in der vorliegenden Arbeit nicht möglich. Hier muß es genügen, den Beweis geliefert zu haben, daß die Entwicklung der bildlichen Darstellung bei unseren Kindern in der Kunst und Kulturgeschichte reichliche Analogien findet.

<sup>1)</sup> v. d. Steinen, Ioc. cit. p. 253.

<sup>\*)</sup> hoernes, Urgeschichte der bildenden Kunft. p. 332.



#### VII.

# Zeichnungen von Eskimo-Kindern.

Im vorigen Abschnitt 30g ich 3um Dergleich bildliche Darstellungen von Erwachsenen aus der Urgeschichte, Kulturgeschichte und Ethnographie heran. Interessant wäre es gewesen, Zeichnungen von Kindern der Naturvölker und außereuropäischen Kulturvölker zu besprechen. Es sehlt aber am nötigen Material. Es gibt zwar Sammlungen von japanischen Kindern und Indianer-Kindern, und Professor hilbrecht fand in Nippur Zeichnungen der Schüler in größerer Jahl. Leider sind mir alle diese Sammlungen bisher nicht zugänglich gewesen. Ich möchte es aber nicht unterlassen, einen kurzen Abrist von Louise Maitlands Studie über Zeichnungen der Eskimo-Kinder zu geben, besonders da diese Abhandlung in Europa kaum bekannt ist und ihre Derbreitung durch äußere Umstände vorläusig nicht mehr möglich ist. Der betreffende Aussach einzgegangen ist. 1) Unglücklicherweise sind weitere Exemplare der betreffenden Nummer nicht mehr zu beschaffen. Die Derfasserin der Abhandlung schreibt:

"Nachdem ich zwei Jahre lang erfolglose Bemühungen machte, gelang es mir endlich durch die Liebenswürdigkeit eines Mitglieds einer Alaska-Expedition der Stanford-Universität 65 Zeichnungen von Eskimo-Kindern zu erhalten. Sie stammten sämtlich von Knaben und Mädchen unter 14 Jahren; einige waren ein paar Monate lang in einer Regierungsschule gewesen, aber keines konnte Englisch lesen oder schreiben. Man ließ die Kinder zeichnen, wozu sie gerade Lust hatten. Die Bilder sind alle mit Bleistift auf Papier gezeichnet.

Wenn man diese Zeichnungen mit denjenigen vergleicht, welche das Bureau of Ethnologie veröffentlicht hat,") so fällt es gleich auf, daß sie viel lebendiger sind. Liegt dies nur daran, daß mit Bleistift auf Papier leichter zu zeichnen

<sup>1)</sup> Couise Maitland, Notes on Eskimo drawings, The North Western Monthlen. June 1899. p. 443.

<sup>&</sup>quot;) Dergl. hoffmann, The Graphic Art of the Eskimos.

ist, als in einen Knochen zu rigen, oder teilweise daran, daß auch Eskimo-Kinder noch nicht konventionelle Sormen zeichnen? Diese Frage läßt sich bei der kleinen Jahl der Zeichnungen nicht beantworten und müßte man auch eine größere Jahl von Bleistiftzeichnungen erwachsener Eskimos haben."

Es folgt nun nachstehende Analnse der Zeichnungen:

| Was wurde dargestellt?                                                                                           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Geschichten und aufeinanderfolgende Ereignisse Darstellung einzelner Gegenstände Darstellung nicht zu entziffern | 230/0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darftellungsweise ber Geschichten.                                                                               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fragmentbilder                                                                                                   | 77 º/o            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perspektive.                                                                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mögliche Perspektive                                                                                             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellung bes Menichen.                                                                                           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dorderansicht                                                                                                    | 17°/0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tednik.                                                                                                          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nur Umriß                                                                                                        | 48 0/0            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bewegung.                                                                                                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durch Stellung dargestellt                                                                                       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rhathmische Wiederholung von Gegenständen<br>häufigkeit einzelner Beschäftigungen.                               | 15°/ <sub>o</sub> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jagen und Sischen                                                                                                | 29 mal            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sommerarbeit, Fische trocknen                                                                                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Winterarbeit, Kochen     |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   | 5 ma |
|--------------------------|------------|----|----|----|----|---|----|----|-----|----|---|---|---|------|
| Tanzen                   |            |    |    |    |    | • |    |    |     |    |   |   |   | 2 "  |
| Ballípielen              |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   | 2 "  |
| hundetreiben             | •          | •  | •  | •  | •  | • | •  | •  | •   | •  | • | • | • | 1 "  |
| ђā                       | <b>u</b> f | ig | ke | it | de | T | De | ta | ils | i. |   |   |   |      |
| Menjopen                 |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   | 48 " |
| Ciere                    |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   | 47 " |
| Werkzeuge und Gerät      | te         |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   | 38 " |
| Boote, Schiffe, Schlitte | en e       |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   | 26 . |
| Meer                     |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   |      |
| Kleidung mit Sorgfati    |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   |      |
| Rand                     |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   |      |
| häufer, hutten, Belte    |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   |      |
| Cand oder Eis            |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   |      |
| Unbekannte Gegenstä      |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   |      |
| Source                   |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   |      |
| Pflanzen                 |            |    |    |    |    |   |    |    |     |    |   |   |   | 0 ~  |

In der Betrachtung dieser Statistik sagt Couise Maitland:

"Alles in diesen Zeichnungen ist voller Bewegung, dreiviertel derselben stellen Erzählungen oder Ereignisse des täglichen Lebens dar .... Wenn man die Details der Bilder näher in Augenschein nimmt, so findet man, daß auch die kleinen Eskimos ihre Szenen so einfach als möglich darstellen. Vergleicht man diese Zeichnungen mit denjenigen zivilifierter Kinder, so wird man schließen muffen, daß die Art der Darftellung bei beiden dieselbe ist. Die Lebewesen find alle dabei, etwas zu tun und die übrigen Gegenstände werden gebraucht, um dieses "etwas" zu tun.... Cand, Meer oder Eis werden durch eine Linie angedeutet; auf dieser stehen die Süsse der Candtiere und über ihr ericheinen Rücken, Kopf oder Schwanz der merkwürdigen arktischen Meeresbewohner. Es ist eigentümlich, daß der Rücken des im Wasser schwimmenden Walfisches oder Walroffes oft im Profil gezeichnet wird, während eine Insel oder eine Eisplatte niemals so dargestellt wird. Sie find landkartenartig ins Meer hineingezeichnet.... In einigen Sällen find bereits die konventionellen Beichen der erwachsenen Eskimo angewandt, aber alle Bilder zeigen eine sehr hochentwickelte Beobachtungsgabe. Ohne diese könnten die Zeichnungen gar nicht so charakteristisch ausfallen ..... Auch bei Eskimo-Kindern findet man, daß Signren derartig übereinander gezeichnet sind, daß die obere durchsichtig erscheint.... Die in Kalifornien beobachteten Abergange von der Vorderansicht 3mm Profil find ebenfalls dentlich zu erkennen.... Da die Zeichner keine Sarben zur Derfügung hatten, find die Zeichnungen alle schwarz, aber da

erwachsene Eskimo häufig ihre Schnitzereien bunt ausmalen, nehmen wir an, ihre Kinder hätten, falls möglich, auch Sarbe angewandt. Wie es war, mußten sie sich begnügen die Umrisse mit Bleistiftkritzeln auszufüllen.

Im günstigsten Fall entstanden dadurch Silhouetten.... In aller Kürze zusammengefaßt ergibt sich etwa das Folgende: Die Erzählung von Ereignissen ist häufiger als das einfache Darstellen von Gegenständen. Diese Ereignisse gehören meistens dem täglichen Ceben an und beweisen, daß das Zeichnen als Sprache benutzt wurde. Obgleich künstlerische Darstellung nicht das Objekt der Zeichner war, so zeigen sie doch eine bedeutende Beobachtungsgabe und zeichnerisches Können. Am häufigsten wurden Menschen und Tiere gezeichnet. Die Bilder gehörten fast alle den Perioden der Fragmentbilder und der Erzählungsbilder an. Perspektive ist noch nicht richtig erfaßt, jedoch deutlich genug angedeutet, um sie erkennen zu können."

Dieser sehr gedrängte Abriß genügt vollkommen, um zu zeigen, daß sich unsere Kinder bis zu zehn Jahren wenig anders entwickeln als Eskimo-Kinder (dies bezieht sich selbstverständlich auf das Zeichnen). Etwaige Unterschiede durch andere Umgebung und Sitten scheinen einem Dergleich bis zu diesem Alter nicht hindernd im Wege zu stehen. Dierzehnjährige Eskimos sind bereits der graphischen Darstellungsweise ihrer Eltern sehr nahe, und man wird annehmen, daß sie dereinst auch nur noch konventionell zeichnen werden. Unsere Kinder schwingen sich aber, begünstigt durch ihr Milieu vom zehnten Jahre an höher, oder aber sie hören zu zeichnen auf. Sig. 161 bis 163 zeigen einige dieser Eskimo-Kinderzeichnungen.

Es wird wahrscheinlich niemals gelingen, die Stufen der Entwicklung unserer Kinder genau in den Stufen der Rassenentwicklung wiederzufinden. Jedenfalls aber neigt der menschliche Geist überall und auf allen Kulturstufen nach derselben Richtung hin.





### VIII.

### Pädagogische Konsequenzen.

Die vorausgegangenen Untersuchungen zeigen deutlich, daß der Zeichenunterricht, wie er heute gehandhabt wird, mit der Entwicklung des Kindes keineswegs übereinstimmt.

Wenn für das Kind Zeichnen Beschreibung und nicht Darstellung bedeutet, so will es mit dem Bleistift etwas von dem Gegenstand erzählen. Es wird den Gegenstand nicht seines Umrisses und seiner Form wegen anschauen, sondern um ihn zu beschreiben. Interessiert ihn der Gegenstand nicht, so wird ihm nichts daran liegen, ihn zu beschreiben; Würfel und Kegel, Vorlagen und sterestype Landschaften werden das rechte Interesse wahrscheinlich nicht wachrusen. Selbst wenn das Objekt interessant ist, wird die Bleististbeschreibung roh und sehlerhaft sein, da die unwichtigsten Details hineintreten. Die Schönheit der Form wird verloren sein. Erlaubt man nun dem Kinde das Zeichnen in der ihm natürlichen Weise, so kann man mit hilse derselben des Kindes Beobactung und ästhetisches Gefühl viel fördern. Durch das Zeichnen könnte man zudem oft weit mehr als durch Schreiben und Sprechen von dem wirklichen Inhalt des Kinderkopses erfahren.

Der Grundsehler liegt eben darin, daß man das Zeichnen nur als Kunstunterricht betrachtet und vergißt, daß es auch eine Sprache ist, wenigstens auf
der Elementarstuse. Ebenso wie die "Kunst" sich aus der Sprache entwickelte,
müßte man dem künstlerischen Zeichenunterricht durch ein "sprachliches" Zeichnen
die Wege ebnen. "Der begabte Schüler sollte, wie er in der wohlgesetzten
Muttersprache seine Gedanken ausdrückt, seine bildlichen Phantasier
drücke wiedergeben lernen; das Zeichnen sollte ihm zur mühelt
werden." ) Ich besitze von einer ganzen Anzahl Schüler spo
welche ihre Gedanken ausdrücken und doch oft ein entschi
Gepräge zeigen. Trohdem haben viele dieser Kinder im Ze

<sup>1)</sup> hirth, Ideen über Zeichenunterricht. p. 4.

Es beweist dies nicht, daß eine Scheidung, sondern vielmehr ein Derschmelzungsprozeß zwischen den Gesichtspunkten des Zeichenunterrichts und dem "malenden" Zeichnen als Ausdrucksmittel notwendig ist. Bereits in den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts sprach dies der berühmte Völkerpspchologe Herbert Spencer in seinem Werke über die Erziehung aus. Bei seinem vor kurzem erfolgten Tode wurde ihm die höchste Ehrung zuteil, welche die englische Nation ihm geben konnte, indem er in der Westminsterabtei unter den "Großen" des Landes beigesett wurde. Wäre es nicht höchste Zeit, daß die pädagogische Welt ihn ehrte, indem sie seine folgenden Worte in Taten umsetzte? Indem er sich günstig über mehrere damals moderne Bewegungen ausspricht, schreibt er: 1)

"Die sich immer mehr verbreitende Erkenntnis, daß das Zeichnen ein Element der Erziehung fei, ift eines der vielen Zeichen der rationell modernen Ansichten über geistige Erziehung, welche heutzutage um sich greift. Es freut uns auch hier bemerken zu können, daß die Cehrer endlich den Kurs annehmen, den die Natur ihnen beständig vor Augen führt. Ein jeder kennt die spontanen Dersuche, welche Kinder machen um Männer, häuser, Bäume und Tiere aus ihrer Umgebung darzustellen; sei es auf der Schiefertafel oder mit einem Bleiftift auf einem erbettelten Papier. Man macht ihnen die größte Freude, wenn man mit ihnen ein Bilderbuch durchgeht und wie in anderen Sachen, zeigt sich auch hier eine starke Nachahmungstendenz, indem sie bald versuchen, selbst Bilder 3u malen. Diese Dersuche, Sachen, welche ihnen in die Augen fallen, ju zeich= nen, ist eine instinktive übung der Perzeptionen, - ein Mittel, durch das ihnen größere Genauigkeit und Dollständigkeit der Beobachtung zugeführt wird. Da= durch, daß die Kinder uns in ihren Entdeckungen der wahrnehmbaren Eigenschaften der Dinge und durch ihre Zeichenversuche gerade das mitteilen, bessen fie bedürfen, geben fie uns äußerft nütliche Winke.

hätten sich die Cehrer von den Winken der Natur leiten lassen, nicht nur dadurch, daß sie das Zeichnen zu einem Teil der Erziehung machten, sondern auch in der Wahl der richtigen Methode, so hätten sie besser getan. Was ist es, daß das Kind zuerst darzustellen sucht? Dinge, die groß sind, Dinge, die durch ihre Farbe ansprechen, Dinge, welche angenehme Gedanken-Assoziationen hervorrusen; menschliche Wesen, von denen es so viele Regungen empfangen hat; Kühe und hunde, welche durch so vieles das Kind interessieren; häuser, die zu jeder Stunde sichtbar sind und durch ihre Größe und ihre einzelnen Teile hervorstechen. Und welcher Teil bei der Darstellung gibt denn das meiste Vergnügen? Das Bunt-Ausmalen . . Die außerordentliche Ungenauigkeit, welche gemäß den Gesehen der Entwicklung sich in den ersten Versuchen zeigt, ist nichts weniger, als ein Grund, sie zu mißachten. Ganz gleich wie grotesk die hervorgebrachten Formen sind, ganz gleich wie verschmiert und grell die Farben.

<sup>1)</sup> Herbert Spencer, Education. p. 79.

Es handelt sich nicht darum, ob das Kind gute Zeichnungen hervorbringt; die Frage ift, ob es seine geistigen Sabigkeiten entwickelt. Das Kind muß zuerst feine Singer regieren lernen. Es muß annähernde Ideen von Ahnlichkeit sich aneignen und das spontane Zeichnen ist das beste Mittel zum Zweck, eben weil es spontan und interessant ift. Während der ersten Kindheit sind Zeichenstunden als solde unmöglich. Sollen wir aus diesem Grunde diese Dersuche der Selbiterziehung zurückhalten ober es vernachlässigen, ihnen Unterstützung zu geben? Ober sollen wir sie befürworten und fördern, indem wir sie als Normalübungen der Anschauung und als übungen der handfertigkeit freudig begrüßen? Wenn wir die übung spontaner Darstellungen fördern helfen, gang gleich wie roh dieselben seien, so muß es geschehen, daß wenn das Alter für Zeichenstunden im wahren Sinne des Wortes kommt, eine technische Sähigkeit des Geistes und der hand ichon eriftiert, welche eine notwendige Grundlage bildet. Man wird Zeit gewonnen haben. Man wird sowohl Cehrer als Schüler viel Ärgernis ersparen . . . Die Sortschritte der spontanen Zeichnungen sollten durch die gange Erziehung gefördert werden, so daß durch freiwillige übungen die hand einigermaßen stetig geworden ift. Wenn das Kind annähernde Begriffe von Proportion hat, dann ist die Zeit gekommen, zu der es eine Ahnung haben wird, daß der dargestellte Körper drei Dimensionen hat. Wenn einige Dersuche, welche der chinesischen Malerei ähneln, Perspektive im mahren Sinne des Wortes darzustellen, in Angriff genommen worden sind, so wird das Kind eine ziemlich genaue Idee haben, was eigentlich darzustellen ist und es wird den Wunsch haben, dieses zu tun. Jest ist der Punkt gekommen, wo man dem Kind eine wiffenschaftliche Stunde über Perspektive halten kann."

Genau dasselbe bedeuten die Worte Spaniers: "Die Tendenz ist allgemein, die Wissenschaft vor die Kunst zu setzen, mit wissenschaftlichen Raisonnements an künstlerische Schöpfungen heranzutreten. Aber die Kinder sollte man in ihren "Linear= und Idealmethoden" unterstützen." ¹) Ein jeder, der wie der Schreiber aus jahrelanger Beobachtung der Erziehung und der Sitten Deutschsland und das Ausland kennt, muß zugestehen, daß Rein den Kernpunkt getroffen hat, wenn er sagt: "Wir Deutsche haben die Kunst der Wissenschaft gesopfert. Das beginnt sogleich mit dem ersten Schuljahre, wo wir in Lesen und Schreiben dem Schriftum und dem Büchertum reichliche Hekatomben darbringen. Wir haben seit Jahrzehnten die Augen unseres Volkes auf Buchstaben einzgestellt, aber nicht auf die Werke der Natur und der Kunst. Die Buchgelehrssamkeit hat uns zwar den stolzen Namen des Landes der Denker eingebracht, aber wieviel dabei an gesundem, offenen Sinn für Natur und Kunst verloren gegangen ist, darüber beginnen wir erst heute zu klagen. ²) Es ist damit noch

<sup>1)</sup> Spanier, Künftlerifcher Bilberfcmuck. p. 26.

<sup>&</sup>quot;) Rein, Bilbende Kunft und Schule. p. 15.

lange nicht gesagt, daß alle andern Dölker besser unterrichten, besser das Zeichenen lehren. Auch bei den andern Nationen findet man schwere Vergehen in dieser Richtung. Aber Tatsache ist es, daß man der deutschen Erziehung im Auslande vorwirft, daß sie das Wissen dem Können zu weit voranstellt.

Man follte daher Kinder jeden Alters dazu anhalten zu zeichnen. Ob die Beichnungen zuerst schön sind oder nicht, darauf kommt es gar nicht an. Die hauptsache ist, daß das Kind gern und vor allem viel zeichnet. "Es kommt nur darauf an, daß die von der Natur gegebene Sähigkeit infolge mangels an Angewöhnung nicht erst einschläft. Wenn wir die Entwicklung des Kindes beobachten, finden wir beständig, daß die natürliche Begabung von irgend einem Dunkt an, unterdrückt wird, por allem burch die schlechte Angewohnheit falscher Scham, durch die Untergrabung der Unbefangenheit, die Entwöhnung vom Beobachten, die Berftörung des persönlichen Mutes. Kleine Kinder pflegen mit hellem, sicheren Anjag zu singen; was wird in der Schule daraus? Kleine Kinder ergahlen und plaudern gang unbefangen; wie steht es damit nach dem ersten Schuljahr, wie steht es bei den Zwölfjährigen? Kleine Kinder zeichnen ohne Surcht und Bangen was in den Kreis ihrer Dorftellung kommt und zeichnen mit freudigkeit; wie weit wird dies in der Schule berücksichtigt? Sollte es nicht möglich sein, die Unbefangenheit zu erhalten durch alle Stufen, bis das sichere Können erreicht ift?"1) Es ist geradezu unglaublich, daß ein Sachmann im 20. Jahrhundert die folgenden Worte schreibt:

"Bei einigermaßen glaubhafter Darftellung wurden die Kinder nicht folgen können - man benke nur an die Bewältigung des Raumproblems und die Bewegung der Siguren - oder aber der Lehrer würde auf das Niveau kindlicher Kunst berabsteigen muffen. Könnte man so etwas verantworten? - Deshalb wird es gut sein, das kindliche Gernegroßsein' nicht weiter zu begen, sondern diese hohen Probleme, die das Kind im naiven übermut an sich reißen möchte, den Künstlern zu überlassen und benen, die es werden wollen." 2) Das ift es ja gerade, woran es hapert. Die Herren Kunft= und Zeichenlehrer stehen auf dem Kunstpodium und halten es für der Kunst unwürdig hinabzusteigen. Sie reichen den Kindern Stricke hinunter, an denen sie das Podium erklimmen sollen und wer nicht klettern kann, ber mag eben unten bleiben. Sie vergessen eben, daß die Psyche des Kindes nicht die Psyche des Erwachsenen ist, sondern auf einer viel tieferen Entwicklungsstufe steht, jedenfalls viel zu niedrig, um kunstlerisch zu denken. Und bemgemäß ist auch die "Kunst" der Kinder eine andere. Der Lehrer muß absolut auf das Niveau kindlicher Kunst herabsteigen und an diese anknupfen, wenn überhaupt was werden soll. Eine andere Kunst will und versteht das Kind nicht einmal. Es benimmt sich hierin genau so wie die

<sup>1)</sup> Lichtwark, Derfuce und Ergebniffe ufw. p. 5.

<sup>2)</sup> Itidner, Uber künftlerifche Erziehung ufw. p. 41.

Chinesen. Trot ihrer kolossalen Fortschritte, trothdem sie uns teilweise überflügelt haben, wollen sie unsere Begriffe von Licht und Schatten nicht annehmen,
weil sie dieselben nicht verstehen. "Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß
die Kinder ihre eigene Kunst haben wollen." 1)

Bereits im porschulpflichtigen Alter ist es möglich dem Zeichnen der Kleinen gemisse Richtungen zu geben, indem man sie anleitet das Zeichnen mit dem Stäbchen- und Sädchenlegen zu verbinden. Sie lernen badurch fich an wenige aber charakteristische Linien zu gewöhnen und dies ist wichtig, da wir gesehen haben, daß sonft ein Rückfall in die Kritzelei - Periode droht. Dereinzelt wird dies ja bereits gemacht, 3. B. von dem Zeichenlehrer grit Müller in hamburg. Das in einigen Gegenden übliche Netzeichen ist entschieden zu verwerfen, da es durchaus unnatürlich ift. Außerdem sind die Resultate tot. An Zeichnungen, die künstlich in ein Linienspstem hineingezwängt werden, kann und wird niemals etwas Lebendiges sein. Ebenso verwerflich scheint das Kindergartensnstem ju fein, denn Kinder aus Kindergarten malen meistens nur eckige Siguren. Aus diesem Grunde sind auch die zwanzig Tafeln in dem Buch "Das Schiefertafelzeichnen für Schule und haus" zu verwerfen. 2) Die herausgeber bitten im Dorwort, daß ihr guter Wille nicht verkannt werde. Ich tue dies keinesfalls. 3ch erkenne ihn an und erkenne außerdem an, daß die herausgabe dieser Tafeln gang ähnlichen Gefühlen entsprungen ift wie die vorliegende Arbeit. Aber diese Siguren sind viel zu "einseitig eckig" um dem 3weck zu entsprechen. Weit besser find die vier kleinen heftchen "Der kleine Zeichner" von Wehrenfennig, aber auch ihnen haften viele Mangel an. ") Am liebsten gebe ich dieses Werkchen nicht den Kindern, sondern nur dem Lehrer, damit er Ideen daraus schöpfe. herrlich sind dagegen die Resultate des Pestalozzi = Frobel = Hauses zu Berlin und wurde es zum Wohle der Jugend gereichen, wenn dieses Snstem bekannter wurde.

Was nun das Material für kleine Kinder anbelangt, so würde ich ihnen am liebsten Bleistift, Buntstifte und Papier geben. Die Schiefertafel hat gar so viele Nachteile. Diese sind ja der Cehrerwelt zur Genüge bekannt. Man wendet ein, es gäbe keinen Ersat für dieselbe. Wenn es keinen gäbe, würde diese Entschuldigung genügen. Aber kennen denn die deutschen Pädagogen nicht die Dr. Cangesche weiße Jelluloidtafel? In Braunschweig ist sie seit Jahren mit Riesenerfolg eingeführt. Sowohl Bleistift wie Tinte schreiben auf ihr und können leicht abgewaschen werden, sie ist leichter und ohne den lästigen holzerahmen und fast unzerbrechlich. Was will man denn mehr?

Daß Kinder bilderhungrig sind, hat man längst gewußt und gibt daher denselben in der Schule zuerst eine illustrierte Sibel. Aber schon im ersten

<sup>1)</sup> Ernst Linde, Kunft und Erziehung. p. 243.

<sup>2)</sup> Erschienen bei Oldenburg, Leipzig und München.

<sup>&</sup>quot;) Der kleine Zeichner. Hundert Lebensformen in entwickelnder Darftellung von G. Wehrenfennig (Verlag Schimpff, Trieft).

Schuljahr vernachlässigt man dieses Derlangen und vergißt Herbarts Mahnung: "Man soll keine menschliche Kraft lähmen." Don Ostern bis Pfingsten die Sibel abmalen und nachher das Malen durch die Schrift zu "ersehen" ist verkehrt. Die Schrift sollte allmählich neben dem Malen herlaufen. Ja ich habe mich überzeugt, daß viele Lehrer das Malen selbst in den ersten Wochen höchstens gelegentlich als eine Belohnung gestatten. Schon Leonardo da Dinci, Lukas Paccioli und Albrecht Dürer wollten das Zeichnen mit dem Schreiben in Derbindung sehen, allerdings nach der Manier ihrer Zeit. Schon weit richtiger faßt Schleiermacher die Frage auf, wenn man seine folgenden Worte aus den Vorlesungen vom Jahre 1826 überlegt:¹)

"Die hervorbringung von Bildern ist das produktive Gegenstück gum richtigen Sehen; und sowie man anfängt das Auffassungsvermögen durch Bilder zu üben, so muß man gleich die Ubung, daß die Kinder selbst Bilder machen, anknupfen, wozu sie auch größtenteils neigung haben. Aber Sinn für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit entwickelt sich in der Regel dabei nicht; weil zu dieser Art der Tätigkeit eine lebendige Kombination kommt, so sind sie imstande zu einem völlig Unähnlichen, was sie hervorbringen, das Richtige zu imaginieren. Die Kinder fangen bald an, sich eine Gestalt zu zeichnen, oft auf die abenteuerlichfte Weise: so menschliche Gestalten; sie glauben nie, daß diese so verrenkt aussehen, wie sie es malen, das Bild wird ihnen eigentlich zu einem symbolischen Zeichen für das lebendige Bild ihrer Phantasie. Nun ift es aber etwas sehr Wesentliches und Notwendiges, daß eine sichere harmonie zwischen der äußeren und inneren Tätigkeit hergestellt werde. Alles aber, was hierbei von der padagogischen Einwirkung ausgeht, muß freilich zwischen Spiel und Ernst gehalten, der 3wang vermieden werden; leichte Gegenstände lege man den Kindern por, damit sie an diesen ihre Kraft versuchen und in der Richtigkeit und Genauigkeit sich üben. An jene Neigung aber, das Bild bloß als Symbol zu betrachten, knupft sich auch das Bilden der Sprachzeichen durch die hand an, weil diese wirklich symbolische Zeichen sind. So muß also im allgemeinen aus dem Zeichnen das Schreiben hervorgeben .... Nur auf diese Weise wird die Ubung eine lebendige werden."

Eine Folgerung dieser Aussührungen würde es auch 3. B. sein, wenn man den Kindern in den unteren Klassen statt gedruckter Märchen und Erzählungen mitunter dieselben in der Form der Meggendorfer Bilder ohne Worte vorlegte. Die Kinder müßten die Bilder ablesen und besprechen und aus dem Gedächtnis zeichnen und dann die Erzählung wiedergeben. Man wird sehen, daß die Kinder die Erzählung viel besser kennen und besonders chronologisch geordneter wiedergeben.

Besonders muß man Kinder alles mögliche zeichnen lassen, das ihnen Der-

<sup>1)</sup> Schleiermachers Padagogische Schriften. Bibl. Pad. Klassiker, Cangensalza. p. 237.

gnügen macht. "Allerlei physiognomische Scherzaufgaben gehören hierher: der lachende Mond, der dicke und der dünne Mann, der Struwwelpeter usw. Aus der Karikatur entwickelt sich so allgemach die Gabe der Charakterisierung; der Cehrer zanke auch nicht, wenn er dabei dann und wann auf sein eigenes, wohl oder übel getroffenes Konterfei stößt."1)

Die Lehrer unserer Zeit verstehen es leider gar zu oft nicht, der Freund, der Vertraute ihrer Schüler zu sein; sie spielen zu gern das überlegene Wesen und wollen sich auf derartige "Kindereien" nicht einlassen.

In dem dritten Abschnitt führte ich an, daß Kinder in den ersten Monaten fich um garbe gar nicht kummern, ja bis zum Alter von zwei Jahren icheint die garbe eine fehr untergeordnete Rolle gu fpielen. Während diefer Periode ift es darum nicht absolut nötig, den Kindern farbige Spielsachen und farbige Bilderbücher zu geben. Aber Bilderbücher für Kinder von 3 bis 4 Jahren muffen unbedingt farbig fein. "Denn gerade eine Sahigheit, die fich verhaltnismäßig so spät entwickelt, sollte, wenn sie einmal vorhanden ift, gang besonders gepflegt werden, damit fie nicht der Gefahr ausgesett wird, anderen Sähigkeiten gegenüber zu verkummern."2) Man sollte auch dem Kinde eine bunte Sibel geben. Ich besinne mich, mit welchem Vergnügen ich als Kind Illustrationen aus Zeitschriften bunt ausmalte. War dies nicht das Gefühl, daß ich den schwarzen Druck verbessern könnte? Man gebe nur den Kindern solche Bilder und versuche es. Etwas älteren Kindern gebe man nicht etwa unkolorierte Bilderbucher. Ich habe icon früher bemerkt, daß diese den garbenfinn lahmen. Ubrigens gefallen die schwarzen Bilder den Kindern auch gar nicht so wie die bunten. Ich besinne mich noch der Enttäuschung, die ich als zehnjähriger Junge erlebte, als man mir ein Buch voller holzschnitte von Oskar Pletsch schenkte mit darunter stehenden Gedichten. Ja, als ich es zum ersten Male wirklich durchsah und las, war ich längst kein Schuljunge mehr. Die garben in den Bilderbüchern für Kinder bis gu 7 oder 8 Jahren muffen reine garben fein, ja nicht etwa feicht abgetont ober gar Licht und Schatten zeigend.

Man vergesse nicht, daß bis in das Schulalter hinein das Kind in dem Bilde nur das sucht, was es aussagt, und das ist doch schließlich die Hauptsache. Mit welchen Effekten dies der Künstler bewirkt hat, fragt das Kind nicht. Es will sehen, was das Bild sagt und weiter nichts, wie Rein deutlich ausgesprochen hat. "Das künstlerische Sehen will gelernt sein. Es durchläuft im Anfang drei Stadien: auf der untersten Stuse hastet es am Gegenständlichen. Der Inhalt des Bildes ist das, was uns fesselt. Was das Bild darstellt, nimmt unser Interesse aang gefangen."8)

<sup>1)</sup> hirth, loc. cit. p. 6.

<sup>2)</sup> Cange, Die künftlerifche Erziehung ufm. p. 38.

<sup>3)</sup> Rein, Bilbende Kunft und Schule. p. 48.

Abungen im Ablesen von Bildern sollten auf der Elementarstuse regelmäßig gemacht werden, sonst geht die Sähigkeit dies zu tun zugrunde. Nichts hat mich hiervon mehr überzeugt als Lichtwarcks Dersuche Kunstwerke zu betrachten. Er tat dies mit Cehrern, doch wollte die Sache nicht in Fluß kommen. Da versuchte er dieselben Abungen mit Kindern. "Mit einem Schlage hatten die Zusammenkünste einen anderen Charakter. Denn nachdem die Kinder die anstängliche Befangenheit rasch überwunden hatten, stellte sich heraus, daß sie schneller, trefsender und eindringender beobachteten als ihre Lehrer, bei denen die Gewohnheit, nachzudenken und zu grübeln, dem erfolgreichen Gebrauch des Auges hindernd im Wege stand. Dieselben Fragen, deren schnelle und einsache Beantwortung ihren Lehrern Schwierigkeiten bereitet hatte, wurden von den Kindern spielend erledigt, die Lehrer selbst drückten immer aufs neue wieder ihre Aberraschung aus, wie viel unmittelbarer die Kinder zu beobachten vermöchten als sie selbst, und sie kamen zu der Aberzeugung, daß bei den Erzwachsenen aus Mangel an Abung die Sähigkeit zu sehen zurückgegangen sei.")

Es ist durchaus nicht notwendig, daß der Lehrer das Klassenzimmer stets mit Bildern unter dem Arm betrete. Er mag diese dem Iweck entsprechend selber an die Tasel zeichnen. Eine kleine Jahl Lehrer tut dies bereits. Ich persönlich werde es nie wieder aufgeben. Ja dies ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, daß ich es unbewußt und unvorbereitet während einer Probe-Lektion in einem praktisch-pädagogischen Universitäts-Seminar tat. Noch nie hat mir ein Zeugnis soviel Freude bereitet, als das über diese Lektion ausgestellte, in welchem es heißt: "Die Schüler waren dabei von Ansang bis zu Ende gesesselt, und die Erklärung war überaus klar und anschaulich, geslegentlich unterstützt durch eine rasch an die Tasel geworsene Kreidezeichnung". Zeigt dies doch, daß diese Skizzen den ersahrenen Pädagogen, welche das Zeugnis ausstellten, gesielen. Auf künstlerische Vorzüge hätten die Skizzen keinesfalls Anspruch erheben können, und so schlecht, schematisch und ungenau sie waren, müssen sie doch nach den Worten der Beurteiler ihren Iweck erfüllt haben.

Aber noch viel nuhbringender ist es, die Kinder selber zeichnen zu lassen, sei es von der Natur, von dem Vorbild des Lehrers an der Tasel oder auch gar nach dem Gedächtnis und der eigenen Erfindung. Jedenfalls würde das Verwenden von Skizzen im Unterricht das Beobachten und Sehen fördern und somit die Gedankenassoziationen kräftigen und deutlicher machen. Es unterliegt ja auch keinem Zweisel, daß dieses Skizzieren im Unterricht die ästhetischen Gefühle des Kindes stark entwickeln muß. Wer selbst darzustellen lernt, sindet ein erhöhtes Interesse an den Darstellungen anderer. Kinder lernen dadurch ohne daß es ihnen gesagt wird, daß z. B. ein Bild an der Wand mehr ist,

<sup>1)</sup> Lichtwark, Dersuche und Ergebniffe. p. 22.

als bloße Dekoration. Sie lernen erkennen, daß jede Einzelheit des Kunstwerkes seinen Sinn hat und forschen nach diesem. Lange warnt davor den Satz zu ausgiebig zu benützen: "Auf allen Stufen sind die Schüler im einfachen, schematischen Zeichnen des Beobachteten zu üben.") Mißbrauch kann natürlich von dieser Anforderung gemacht werden, aber dieser Satz meint doch nicht, daß alles gezeichnet werden soll. Es würde dies doch schon von der dem Lehrer zur Verfügung stehenden Zeit verboten werden. Daß mit diesen Zeichnungen aber viel erreicht wird, haben Versuche zur Genüge bewiesen.

Ich komme hier auf einen weiteren Gesichtspunkt. Ich sagte, das Kind reproduziere die in seinem Geiste anwesenden Bilder. Könnten wir dadurch, daß wir den Kindern gu erakteren Geiftesbildern verhelfen, ihre Zeichnungen indirekt naturgetreuer gestalten? Nach dem von Pappenheim gemachten Dersuche zögere ich keinen Augenblick, diese Frage zu bejahen. Flinzer hat dies auch immer betont, leider aber grundverkehrt in die Praxis gesett. Pappen= heim hing, ohne etwas zu sagen, das Ebenbild eines Elefanten unter die Dekorationen einer Serta. Nach vier Wochen entfernte er eines Tages bas Bild und ließ von der Klasse einen Elefanten malen. Die Zeichnungen links auf Sig. 164 mögen als Beispiel der Resultate gelten. Die Papiere wurden weggelegt und die Stunde verwendet den "Elefanten" zu besprechen. Dabei wurde von dem Lehrer das Tier an die Tafel gezeichnet. Dor Schluf der Stunde reinigte man die Tafel wieder und ließ den Elefanten nochmals aus bem Gedachtnis zeichnen. Die Tiere rechts auf Sig. 164 zeigen den überrafchend großen Sortidritt.") Ob es ein Elefant in der Naturgeschichtsstunde oder ein Kunstwerk ist, bleibt mahrend der Schuljahre gleich. Auch Licht= warck fagt:

"Die Betrachtung soll zunächst das Interesse wecken und das Kind lehren und gewöhnen, genau und richtig das einzelne Kunstwerk zu sehen. Dies ist die hauptsache, denn das kann der nicht besonders Deranlagte nur durch Anweisung und Abung lernen. Er wird es sich am leichtesten als Kind aneignen, wo in seinem Gemüt schlechte Gewohnheiten noch nicht Wurzel gefaßt haben. Ob überhaupt und wie weit das Kind imstande ist, künstlerische Qualitäten zu empfinden, möchte ich nicht entscheiden. Doch kommt es darauf für die Schule nicht an. Das Kind hat reichlich zu tun mit der Beobachtung und der Bestrachtung des sachlichen Inhalts, dessen Bewältigung die Voraussetzung des künstlerischen Genusses bildet."

Jum guten Gedächtnis gehört aber vor allem die Gelegenheit zu reproduzieren, ja erst durch das Selbstreproduzieren wird man veranlaßt, richtig zu

<sup>1)</sup> Cange, Die künstlerische Erziehung der deutschen Jugend. p. 173.

<sup>2)</sup> Pappenheim, Bemerkungen über Kinderzeichnungen. p. 70.

<sup>3)</sup> Lichtwark, Ubung in ber Betrachtung von Kunstwerken. p. 21.

beobachten oder wie es Dolkmann ausdrückt: "Die beste und richtigste Art, etwas sehen zu lernen, ist die eigene Kunstbetätigung, sei es auch nur in dilettantischer Weise und nur mit dem Zeichenstift. Wer einmal nach der Natur gezeichnet hat, weiß wie unerbittlich man dadurch zum richtigen und genauen Sehen genötigt wird . . . Jeder Fehler im Sehen drückt sich unmittelbar auf dem Papier aus und wer gezeichnet hat, weiß auch, wie viel sester und besser sich das Selbstgezeichnete dem Gedächtnis einprägt, als wenn man es nur gesehen hat . . . Was bezweckt das künstlerische Sehen denn anderes, als das Sammeln von Erinnerungsbildern, von selbsterworbenem Vorstellungsreichtum. Da dieses Sehen durch Nachzeichnen, besonders auch durch eine, wenn auch ganz flüchtige Wiedergabe aus dem Gedächtnis noch wesentlich unterstützt wird, ist nach dem Gesagten selbstverständlich." 1)

Auf der Erziehung "zum Sehen" beruht fast unser ganzes Wissen. Wenn wir etwas richtig gesehen haben, so mußten wir es zeichnen können, ja wir mußten anderen diktieren können, wie sie es zeichnen sollen. "Diele Erwachsene sind nicht gewöhnt worden und daher unfähig, genau aufzufassen und daher richtig zu erinnern. Damit fehlen ihnen die Grundlagen einer gesunden Derstands= und Phantasietätigkeit." 2) 3ch besinne mich noch genau, wie einer meiner Universitätslehrer eines Tages seine Studenten aufforderte, ihm den Unterschied zwischen zwei silurischen Korallen (halnsites und Springopora) anzugeben. Keiner konnte dies. Der Professor brehte sich nach der Tafel um und sagte: "Nun meine herren, so sagen Sie mir wenigstens, wie ich sie zeichnen foll." Einer nach dem andern gab Anweisung zu einer Zeichnung, und schließlich war die Tafel voll der unmöglichsten Bilder. Jeder hatte die beiden Korallenarten mehrfach in der hand gehabt und keiner hatte ihre Eigenart erfaßt, trogdem ber Unterschied höchst einfach und charakteriftisch ift. 3ch selber gehörte zu den Blamierten, aber diese Szene hat einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Dirchow hat festgestellt, "daß jede Generation Studierender weniger geschult ift, ihre Sinne zu gebrauchen, daß sie die Sähigkeit der Beobachtung, welche dem natürlichen Menschen innewohnt, durch die gegenwärtige Art des Zeichenunterrichts geschwächt wird". Dies einzig und allein dem Zeichen= unterricht zuzuschieben, ware aber nicht richtig. Die gange Unterrichtsmethode ift daran schuld.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß Kinder aus einer Dorsschule, wenn sie zuerst in eine Großstadtschule kommen, zu den besseren Schülern ihrer Klasse gehören. Leider gehören sie bald der schlechteren hälfte an. Warum dies? Im Anfang waren sie lebendig und klar. Auf dem Dorse hatten sie wenig gesehen, aber das wenige richtig beobachtet. In der Stadt werden sie vom

<sup>1)</sup> Dolkmann, Die Erziehung zum Seben. p. 32 u. 43.

<sup>2)</sup> Liberty Tadd, Neue Wege ufw. p. 123.

Gewirr der Mannigfaltigkeit erdrückt und sie geraten in die Pfade des Stadtkindes. In der Großstadt ist es eine besondere Aufgabe und Pflicht des Lehrers, die Aufmerksamkeit ihrer Schüler auf Einzelnes besonders zu lenken. Er gebe ihnen die Aufgabe, Pferde zu beobachten und lasse sich dann von ihnen erzählen. Er führe sie ins Freie und beobachte mit ihnen. Mancher Leser wird wohl lächeln und mir entgegnen: "Das geschieht aber schon längst." Wenn dies wirklich geschieht, im wahren Sinne des Wortes geschieht, wie kommt es, daß noch vor kurzer Zeit eine Umfrage in Berlin bei Kindern von mehr als 6 Jahren ergab, 1) daß

70 °/<sub>0</sub> keinen Sonnenaufgang resp. =untergang, 75 °/<sub>0</sub> keinen Iebenden Hasen, 64 °/<sub>0</sub> kein Eichhorn, 53 °/<sub>0</sub> keine Schnecke, 87 °/<sub>0</sub> keine Birke, 59 °/<sub>0</sub> keine Hhrenfeld, 98 °/<sub>0</sub> keinen Fluß gesehen und 82 °/<sub>0</sub> nie eine Cerche gehört hatten?

Ganz ähnliches ergab eine Umfrage in Boston, Mass., bei Kindern von 4 bis 8 Jahren. Es hatten

 $77^{\,0}/_{\rm o}$  keine Krähe,  $65^{\,0}/_{\rm o}$  keine Ente,  $57^{\,0}/_{\rm o}$  keinen Spah,  $50^{\,0}/_{\rm o}$  keinen Frosch,  $20^{\,0}/_{\rm o}$  keinen Schmetterling,  $66^{\,0}/_{\rm o}$  keine Brombeeren,  $61^{\,0}/_{\rm o}$  kein Kartoffelfeld gesehen.

Gibt es denn in der Nahe Berlins keinen Sluß, keine Ahrenfelder, keine Schnecken? ?!

Das Zeichnen sollte vor allen Dingen im Naturgeschichtsunterricht gepflegt werden. Das gezeichnete Tier, die gezeichnete Pflanze wird zweifellos besser im Gedächtnis haften, nicht nur im allgemeinen, sondern mit jeder Einzelheit. So weit als möglich sollen die Schüler alles auch mit den händen untersuchen. Einen erfreulichen Ansporn geben die Zeichentafeln in dem Zoologischen Lehrebuch von Dogel, Müllenhoff und Röseler. "Kinder behalten oft schwer die

<sup>1)</sup> Otto Seld, Das Kind als Künstler. p. 107. (In: Die Kunst im Ceben des Kindes, Ceipzig, Seemann.)

Bezeichnungen: erste und zweite Rückenflosse, Brust-, Bauch-, After- und Schwanzflosse und andere schwierige technische Namen, wenn sie dieselben nicht auf
irgend eine Weise reproduzieren können. Es ist unvernünftig, das Gedächtnis
nur mit Namen zu belasten, wenn es jedoch zugleich mit der Zeichnung aufgefaßt wird, dann wird das Cernen ein Vergnügen und gern fortgesetzt."
hirth schlägt vor, der Lehrer solle sagen: "Wer von euch das Ding am besten
und schnellsten nachzeichnet, bekommt einen Cobstrich. Den besonders Eifrigen
schenke der Lehrer ein Skizzenbuch für den häuslichen Fleiß, falls nicht schon
die Eltern dafür sorgen. Keinen Versuch der Kleinen, und wäre er noch so
linkisch, achte er gering."

Geographie und Geschichte geben zahllose Gelegenheiten zum Zeichnen. Ebenso sollten die Kinder ein Gedicht, ehe sie es lernen, erst malen. Dasselbe bezieht sich auch auf die Lieder der Singstunde. Daß dies möglich ift und daß die Erfolge schöne sind, haben die auf meine Veranlassung gemachten Experimente bewiesen. Alle derartigen Ubungen kommen natürlich auch dem Auffat zugute. hier werden klare und richtige Ausdrucksweise zur hauptsache. Soweit es das Thema zuläßt, sollte man wenigstens in der Dolksichule und im Gymnasium bis einichlieflich Quarta ben Auffat erft in Bildern wiedergeben laffen. Man verlange natürlich, daß diese Bilder ebenso sauber seien und ebenso sorgfältig ausgedacht, wie eine geschriebene Arbeit. Das erste Experiment hierzu erwies sich schon als wertvoll. Es handelte sich um die "Sarm am Missouri" nach dem Gedicht "Die Auswanderer" von Freiligrath. Das Gedicht war bereits gelernt worden. Es wurden nun Bilder gezeichnet und erft dann der Auffat geschrieben. Samtliche Arbeiten waren besser als der sonstige Durchschnitt. Sig. 165 und 166 sind einige der Bilder. Sortgesette Dersuche zeigten, daß der Erfolg ein stetig wachsender war. In England kommt man jest davon ab den Auffat damit anzufangen, daß man die Kinder eine gelesene oder erzählte Geschichte wieder= geben läßt. Man druckt ihnen Bilder, wie Sig. 167, ins Lesebuch und fagt ihnen, sie sollen die bargestellte Geschichte ergahlen. Nach mehrfacher Ubung in solchen "Erzählungsbildern" legt man ihnen ein "Stimmungsbild", wie Sig. 168 por und verlangt von ihnen: "Ergählt von diesem Bilbe. Sagt, wieso der Knabe auf die Selsenklippe geriet und wie er gerettet wurde." Auf diese Weise erhalt man das Zeichnen als eine Sprache, auf diese Weise geht dieses so wertvolle Ausdrucksmittel nicht verloren.

Liberty Tadd verwendet in Amerika ein sehr ähnliches System und schreibt: "Besonders für zurückgebliebene Schüler sind unsere Methoden von wunderbarem Nutzen; sehr häufig sind diese Schüler, von denen jede große Schule eine immerhin beträchtliche Zahl hat, scheinbar geistig rückständig, haben aber besonderes

<sup>1)</sup> Liberty Tadd, Neue Wege ufm. p. 84.

<sup>2)</sup> hirth, loc. cit. p. 5.

Geschick für Singerfertigkeit und Beobachtung ber Natur." 1) Übungen, wie die eben angedeuteten, würden auch dem Zeichenunterrichte zugute kommen.

Ich betone nochmals, das Zeichnen ist eine Sprache des Kindes, Als solche sollte es auch anfangs der Zeichenunterricht behandeln. Nach dem Doran= gegangenen wird der Leser wohl kaum noch daran zweifeln. Ich führte aus, daß die Technik das kleine Kind nicht stört, daß Kinder leicht zu Symbolen und konventionellen Sormen greifen. Die Sähigkeit in Bilbern zu erzählen steigt bis zur Pubertät. Dann verliert sie sich, da das Kind das Ich-Bewußt= fein gewinnt und sich nicht lächerlich machen will. Dies ift der Zeitpunkt, in welchem Malen dem Menschen als Sprache verloren geht, weil er sie von selbst nicht mehr übt. Die Entwicklung des Malens ift der Sprachentwicklung fehr ähnlich, geht berselben jedoch im jungeren Alter voraus. Die Methode ber Kinder ift einen Umriß zu zeichnen, welcher falls möglich, farbig ausgefüllt wird. Einen Unterschied zwischen Knaben- und Madchenzeichnungen bis zum 12. Jahre zu finden, ist bisher nicht gelungen. Inwieweit sich dieselben nachher differenzieren, kann aus dem bisher vorhandenen Material nicht geichlossen werden. Daß vom 12. oder 13. Jahre ab ein Unterschied sich entwickelt, ist man wohl berechtigt anzunehmen. Earl Barnes fagt: "Die Mädden zeichnen ,mehr' als Knaben um das gleiche zu sagen." Den Beweis hierzu erbringt er allerdings nicht.

Wenn dem allen so ist, so liegt die praktische, pädagogische Verwertung des Malens nicht fern. Zunächst ergibt sich, daß das Bilderschreiben gerade dort aufhört, wo unser Schulzeichnen anfängt, und dabei wird mit leblosen Linien angesangen. Diese helsen das Malvermögen zu töten unter den Umständen. Systematisches Zeichnen ist notwendig, aber es erscheint geraten, die Zeichenstunde viel eher anzusangen, und zwar mit lebendigen Formen. Dann wird im 11. Jahre das spistematische Zeichnen leichter und die Zeichenstunde wird wirklich Kunststunde.

Es könnte mir entgegnet werden: Die Kinder werden aber Karikaturen zeichnen und groteskes Zeug und diese schlechten Formen werden ihr künsterisches Gefühl zerstören. Das Kind muß aber doch in allen anderen Ausdrucksweisen auch eine groteske Periode durchmachen. Wir können das Kind unmöglich darüber hinwegheben, noch es darum herumführen. Mit der gesichriebenen und gesprochenen Sprache geht es gerade so. Wir legen doch dem Kinde kein Schweigen auf, damit es nicht eher spreche als das Alter korrekter Sprache komme. Das Kind muß eben naturgemäß mit unförmlichen Cauten anfangen und nach und nach eine korrekte Sprache lernen. Diese Erwachsene lernen eine neue Kunst eben deshalb nicht, weil sie sich vor der Periode ihrer grotesken Schöpfungen fürchten. Ein zweiter Einwand, der mir gemacht werden

<sup>1)</sup> Liberty Tadd, Ioc. cit. p. 192.

könnte, wäre dieser: Das Kind muß zuerst die elementaren Begriffe von Cage, Richtung und Entsernung lernen, denn ohne diese gibt es kein wahres Zeichnen; also muß das Kind zuerst Punkte und Linien sizieren können. Aber dies ist ja sozusagen die Grammatik des Zeichnens. Ebenso wie die Grammatik der Sprache ist sie nützlich und notwendig, aber sie bildet doch nicht den Ansang des Zeichnens. Das Kind spricht schon geläusig, wenn auch nicht korrekt, wenn man ihm Grammatik beibringt. An derselben Krankheit hat dis noch vor kurzem der neusprachliche Unterricht gelitten. Während die sogenannte "direkte Methode" den Kindern von Ansang an Vergnügen bereitet, ganz einsach weil sie von der ersten Stunde an selbstschöpferisch tätig sind, gab es nur Ach= und Weh=Ruse als man jahrelang trockene Grammatik verschlucken mußte. Statt daß das Französisch und Englisch als etwas Lebendiges angesehen wurde, packten es die Schüler in eine Schachtel mit dem Catein und Griechisch.

Man frage nur die Kinder von heute, wie ihnen die Zeichenstunde gefällt! Man erkundige sich doch wieviel Kinder in ihr so viel Anregung empfingen, womit natürlich richtige Anregung gemeint ist, daß sie nach dem Derlassen der Schule auch nur gelegentlich von selbst etwas zeichneten. Wenn Mittentzwen sagt: "Die Dolksschule hat aber kaum Raum für einen genügenden Zeichenzunterricht", so urteilt er nach den sogenannten Oster-Zeichenausstellungen und den Berichten der Lehrer, welche jammern, wie wenig künstlerische Begabung ihre Schüler haben. Es wird höchste Zeit, daß man den Sehler dieser Behauptung erkennt. An der Begabung sehlt es nicht, sondern der Unterricht ist, wie bereits gesagt, methodisch und zeitlich falsch angelegt, ja so falsch, daß er die Begabung tötet. Dasselbe Urteil sindet sich bei Konrad Cange:

"Wie die Sachen jetzt liegen, findet bei den meisten Kindern in der Zeit der Adoleszenz infolge eines unzweckmäßig geleiteten Zeichenunterrichts ein völliges Aussetzen der künstlerischen Triebe statt.... Jedenfalls tritt die Fähigkeit zum Zeichnen in den meisten Fällen schon im vorschulpflichtigen Alter auf; diese Tatsache allein sollte genügen, um ein hinausschieben des Zeichenunterrichtes dis zum 11. oder 12. Jahre zu verhindern. Man soll einen Trieb, der einmal vorhanden ist und zu dessen Beförderung das Kind auch die Fähigkeit besitzt, nicht 5 dis 6 Jahre brach liegen lassen, sonst wird er Gesahr lausen, vollständig einzurosten. Man klagt so viel über die mangelhafte Begabung für das Zeichnen, aber man gehe der Sache nur auf den Grund und man wird sinden, daß es sich in den meisten Fällen nicht um einen Mangel an Begabung, sondern um eine frühzeitige Vernachlässigung von Vorhandenem handelt."

Wie tot, wie leblos sind doch die österlichen Zeichenausstellungen mit ihren Tausenden von riesigen getünchten Quadraten und Dreiecken, Kreisen und

<sup>1)</sup> Lange, Das Wesen der Kunst, p. 36 und Die künstlerische Erziehung, p. 74.

Phramiden, deren Unterschied nur in der Sauberkeit der Ausführung liegt. Und irgendwo der Eingangstür gegenüber hat man einige komplizierte bunte Slachornamente und einige für das Kind uninteressante Kreidezeichnungen aufgehängt, welche der Lehrer mit Stolz als den Erfolg seiner Bemühungen aufweist. Der arme Mann, er möchte gerne etwas anderes zu zeigen haben, aber die Vorschriften und die Zeicheninspektoren befürchten ein Unglück möchte entstehen, wenn sie einem Lehrer gestatteten, es einmal zu versuchen, mehr Leben in das "Schema" zu bringen.

Wie ganz anders mutet uns dagegen die populäre Kunst der Japaner an! hier atmet alles, auch an den bescheidensten Werken der handarbeit, wirkliches Leben, menschliche und Tierfiguren in allen erdenklichen Bewegungen sind diesen natürlichen Menschen so geläusig, wie ihre handschrift. Man merkt es ihren Arbeiten förmlich an, daß von der ersten Übung der Kinderstube bis zur Meisterschaft ein ununterbrochener Fortschritt bestanden hat.¹) Man betrachte nur die vier Zeichnungen japanischer Kinder in Sig. 169, welche Pappenheims Arbeit entnommen sind.²) hirth bemerkt sehr richtig: "Beim größten Respekt vor der Theorie scheint es mir, als ob die Zeichenschule, wenn sie das Wissen dem Können voranstellt, das Roß beim Schwanze aufzäumen wollte."³)

In England hat man dies bereits erkannt und verlangt der Cehrplan für das erste Schuljahr als Minimum der Ceistungen Unterricht im Cesen, Schreiben, Rechnen und Zeichnen.

Jeder Zeichenunterricht hat aber den Zweck, das Gefühl für die optische Wirkung der Natur zu entwickeln. "Das Kind zeichnet, wie man sagen könnte, nicht mit den Augen, sondern mit dem Verstande. Die Aufgabe des Zeichenunterrichts besteht also eigentlich darin, das Kind von dieser, wenn ich so sagen darf, logischen Art des Zeichnens zur optischen überzuführen.") Dies soll aber nicht bedeuten, daß man dem Kinde keine Symbole erlauben dürste, im Gegenteil das Symbol enthält eben das optisch Charakteristische. Man gebe dem Kinde unbesorgt im Anfang schematische Lebenssormen. "Auch geometrische Formen gehören in den Zeichenunterricht, aber sie sind Abstraktionen; ehe Kinder mit diesen Abstraktionen zu tun haben, müssen sie mit den natürlichen Formen, von denen die typischen Formen abgeleitet sind, den Geist bereichern. Wenn ein Kind mit der Form des Apfels, der Seisenblase usw. vertraut ist, dann kann es die abstrakte Kugelsorm bilden".") Die Kinder sollen aber nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den händen untersuchen und in

<sup>1)</sup> hirth, loc. cit. p. 14.

<sup>\*)</sup> Pappenheim, Ioc. cit.

<sup>3)</sup> hirth, loc. cit. p. 20.

<sup>&</sup>quot;) Lange, Das Wejen der Kunft. p. 35.

b) Liberty Tabb, Ioc. cit. p. 20.

Ton oder Plastelina nachbilden. Erst dann sollten sie den Apfel zeichnen. Die Dersuche Direktor Dr. Kießlings in Leipzig und Franz Hertels in Zwickau haben erwiesen, daß der Ersolg bei deutschen Kindern ein ebenso bedeutender ist, wie in England und Amerika. Natürlich darf man bei jungen Kindern keine absolute Genauigkeit verlangen. Einige Lehrer glauben leider, daß gerade Linien und Symmetrie das Akme pädagogischer Kunst sei. Dergleiche das brennende Haus Sig. 105a. Nicht eine gerade Linie ist darin und würde die Zeichnung durch gerade Linien auch nicht verbessert werden. "Berühmte Zeichner," sagt Ruskin, "können so weit meine Erfahrungen gehen, jede Linie mit Ausnahme einer geraden zeichnen." Dor allem muß der erste Zeichenunterricht viel Abwechslung bringen, um möglichst viele Formen kennen zu lernen. Hirth sagt: "Meiner Ansicht nach hat der elementare Unterricht die Aufgabe, nicht sowohl zum Schönzeichnen, als vielmehr zum Richtigsehen und zum Schnellskizzieren und namentlich zur Übung des Formengedächtnisses Anleitung zu geben.")

Es ist hier nicht am Plate, eine Methode für den Zeichenunterricht festzulegen, aber es hat Berechtigung, einige der wichtigeren Gesichtspunkte anzugeben.

Dor allem sind nicht nur fertige Zeichnungen berzustellen, sondern auch flüchtige Skiggen. Dor allem das Gedächtniszeichen mußte neben dem andern Beichnen fortlaufend betrieben werden, und es wird gang besonders gur Scharfe ber Beobachtung beitragen. "Malen ift stets eine Ubung des Gedächtnisses, benn selbst wenn das Modell im Jimmer sitt, so überträgt der Maler auf die Leinwand nur das, was er im Gedachtnis hat."2) Das Material foll weich sein, damit die Kinder ihre Arbeit frei und schnell ausführen können. Das Zeichnen muß spielend gehen. So nehme man denn nicht harte oder mittelharte Bleistifte ober gar Schiefertafel, sondern Kohlen, Kreide, weiche Buntstifte und Bleistifte ja nicht härter als Nr. 2. hirth schlägt mit Recht eine größere Abwechslung des Materials vor. "Sur die höheren Stufen des Beichenunterrichts ift ein häufiger Wechsel in den Griffeln sehr empfehlenswert, und nicht minder sollte die gleichzeitige Anwendung verschiedenartiger Stifte geubt werden. Es ift auch nicht ratlich, immer nur weißes Papier gu gebrauchen; ja ich möchte den warm braun, blau ober grun getonten Papieren ben Dorzug geben, auf benen 3. B. mit weißer und ichwargen Kreide fehr gute Lichtwirkungen zu erzielen sind."3) Bei allen Abungen gewöhne man jedoch die Kinder an saubere Ausführung. Auch muß entschieden der Gebrauch des Radiergummis beschränkt werden. Ich habe oft das Lächeln nicht unterdrücken können, wenn ich fah, wie aus einer Klasse von vierzig bis fünfund-

<sup>1)</sup> Birth, loc. cit. p. 3.

<sup>2)</sup> Leslie, Handbook for noung painters. p. 143.

<sup>3)</sup> hirth, Ioc. cit. p. 21.

vierzig Schülern etwa dreißig stets mit kolossaler Wucht radierten. "Oft sind es gerade die stehengebliebenen Sehllinien, die uns als Pfadfinder gute Dienste leisten. Jedenfalls sollte der Lehrer nicht zanken, wenn der Schüler ihm mit einer Skizze unter die Augen tritt, die einen etwas "künstlerischen" Anstrich hat; er sollte vielmehr ein besonderes Lob auf Primavista-Skizzen ohne Gummi aussehen. Der Kenner aber wird ja auch aus den Sehllinien ersehen, was der Zeichner gewollt und — gekonnt hat."1)

Die frühe Periode der grellen garbe und des lauten Ornamentes kann unmöglich übersprungen werden, wenn die Entwicklung naturgemäß und gesund fein foll. Künftlerische Würdigung der Sarbe ift der Erfolg eines langfamen Wachstums. Sir Joshua Rennolds hat oft stark betont, wie wichtig es für den angehenden Maler sei, stets mit der Palette zu arbeiten. Er empfahl feinen Schülern, ihre Skiggen nicht nur gu geichnen, sondern auch gu kolorieren, und meinte damit, nicht nur Skiggen nach ber Natur, sondern auch Skiggen nach Gipsabguffen.2) Es unterliegt keinem Zweifel, daß während des Studiums der form nach Skulpturen und Gipsabguffen die Abung des Auges im farbensehen unterbrochen wird, und wird durch zu langes Zeichnen nach Gipsmodellen das Sarbengefühl bedeutend beeinträchtigt. Don allen Malern seit Raphael, welche sich dem Studium der Antike besonders widmeten, ist meines Erinnerns nur einer, Nicolo Poussin, der sich durch seine Sarbengebung ausgezeichnet hat. Es ist wohl nicht mit Unrecht behauptet worden, daß Sir Thomas Cawrence deshalb in Sarbengebung nie Bedeutendes geleistet habe, weil er in seinen Jugendiahren alle Porträts mit farblofer Kreibe zeichnete.3) Die Technik der Sarbe wird am porteilhaftesten an Blatt und Blüte gelernt. Aber berartige Ubungen sollten erft dann angestellt werden, wenn das Kind imstande ift, den Umrif der Pflanze richtig zu zeichnen. Die übungen in Schatten und Refleren find in ihrer heutigen Methode fehr anzuerkennen. Ihre Migerfolge liegen meines Erachtens einzig in der Dorbildung. Übungen nur mit zwei Kreiden zu machen, halte ich dagegen für zu einseitig. Gerade Licht und Schatten geben Gelegenheit, um mehrere Techniken kennen gu lernen.

Um nochmals auf Sig. 105a zurückzukommen, welche von einem Buffaloer Knaben im Alter von fünf Jahren gezeichnet wurde, so befindet sich auf der ganzen Zeichnung nicht eine einzige bedeutungslose Linie. Aus diesem Grunde, wenn aus keinem andern, würde es als unrichtig erscheinen, das Schattieren frühzeitig einzusühren, denn es würde die Tendenz zum planlosen Krizeln nur wieder wachrufen. Es ist in diesem Stadium für das Kind anscheinend besonders schwierig, die Reflernerven den Gesichtsnerven unterzuordnen. Nur

<sup>1)</sup> hirth, Ioc. cit. p. 22.

<sup>2)</sup> Leslie, Handbook for young painters. p. 88.

<sup>3)</sup> Leslie, loc. cit. p. 305.

Cepinftein, Minderzeichnungen.

<sup>7</sup> 

wenn die letteren tatsächlich von den ersteren beherrscht werden, kann das Kind wirklich zeichnen.

Ein sinnloses Liniengewirr kann man jedenfalls damit vermeiden, daß man Licht und Schatten zuerst mit dem Wischer und nicht mit einem Stift herstellen läft. Ein großer gehler des Zeichenunterrichts ist auch das ausgedehnte Ornamentzeichnen. Dorlagen gelegentlich benütt, besonders neben dem Gipsmodell aufgestellt, sind keineswegs zu verwerfen. Ebensowenig Candichaftsvorlagen, wenn sie nur gur Ubung einer neuen Technik dienen sollen. Dann kommt es por allem darauf an, Tiere zu zeichnen, nicht nur ausgestopfte Eulen, sondern lebendige, umberlaufende Tiere und als lette Übung den Menschen vom Modell. Die Kinder können sich ja gegenseitig zeichnen. Dor allem sollten hausarbeiten auch für das Zeichnen gestellt werden, besonders flüchtige Skizzen. Ein gefunder Zeichenunterricht wird freiwillige Zeichnungen erzeugen und sollten diese zur Stunde mitgebracht werden, damit der Lehrer den Schülern beibringt, wie sie dies oder jenes besser hatten darftellen können. Es ist auch gut, wenn gelegentlich der Lehrer mit seinen Schülern nur plaudert statt zu zeichnen. Eine solche Plauderei darf aber ja nicht die Sorm einer wissenschaftlichen Stunde haben, mit Fragen des Lehrers und Antworten der Schüler. Sie muß auch unerwartet kommen, so daß sie natürlich erscheint und ihr 3weck nicht vorher bekannt ift.

Dor allen Dingen sollen endlich die Schulmänner sorgen, daß am Ende jeden Jahres nicht von jedem Schüler sechs oder weniger Zeichnungen vorhanden sind, die sie angeblich verstanden haben und die jämmerlich aussehen, sondern Stöße von natürlichen Skizzen. Konrad Lange ruft mit Recht verzweiselt aus: "Derstehen, Derstehen, als ob es in der Zeichenstunde immer nur auf das Derstehen ankäme! Das Können ist das Entscheidende, die Schwierigkeit der Ausführung gibt den Maßstab für die Reihenfolge der Übungen ab.") Und hirth hat bisher vergebens ausgerusen: "Dispensieren Sie die Zeichenlehrer von den Schulausstellungen, aber verlangen Sie von ihnen, daß sie am Ende jedes Semesters ein paar wohlgefüllte Skizzenbücher von jedem Schüler in Dorlage bringen!")

Das Endziel der künstlerischen Erziehung in der Dolksschule ist, ein Publikum zu bilden, das Kunst zu würdigen weiß, und sich an ihr erfreuen kann, nicht etwa Künstler und Kunsthandwerker zu bilden. Es gilt Dilettanten zu machen, welche eine höhere Kultur zu würdigen wissen. Die Technik darf daher im Schulunterrichte nicht allzusehr als solche hervortreten, und nichts dürfte auch für einen Augenblick geduldet werden, das angetan wäre, das natürliche Interesse an der Kunst zu zerstören. Dieses Interesse ist das Endziel und

<sup>1)</sup> Cange, Wefen ber Kunft. p. 118.

<sup>2)</sup> Birth, Ioc. cit. p. VII (Dorwort).

nicht nur das Mittel aller künstlerischen Erziehung, soweit die Dolksschule in Betracht kommt. Aber das Zeichnen ist auch das Mittel zu einer Erziehung des Intellekts und dies ist leider bisher ganz verkannt worden. Derschiedene Deröffentlichungen der hamburger wie ihrer Gesinnungsgenossen der Altonaer bekunden, daß bei ihnen der ästhetische und kunstpädagogische Gesichtspunkt in einseitiger und vorherrschender Weise maßgebend gewesen ist, daß es weniger das Ganze der Erziehung ist, das die herausgeber dabei im Auge gehabt haben, als vielmehr eine spezielle Seite der Erziehung: die Erziehung zum künstlerischen Genuß, insbesondere das Bestreben gerade der modernen Kunst ein besser vorbereitetes Publikum zuzuführen.

Ernst Große schreibt über die Zeichnungen der Naturvölker: "Selbstverständlich zeigt die Befähigung zum Zeichnen — wie ein Blick auf unsere
Beispiele lehrt — große Unterschiede. Auch in Australien gibt es gute und
schlechte Zeichner. Im ganzen aber scheint das zeichnerische Talent hier allgemeiner verbreitet zu sein als in Europa."") Wie ich gezeigt habe, trifft
dies bei unseren Kindern nicht zu, wohl aber bei unseren Erwachsenen.

Sicher scheuen sich viele Lehrer ben Kindern etwas vorzumalen in dem Glauben, sie vermöchten es nicht. Ich glaube, die meisten könnten nach etwas Ubung doch ziemlich viel erreichen. Die hauptsache dabei ift, nur die charakteriftischen und notwendigen Linien zu malen. Ich selbst habe viel Nuten bavon gehabt, felbit bei älteren Schülern und dabei verwende ich gang grobe Siguren, ohne daß die Schüler sich baran stoßen, oder gar barüber lachen. Der Cehrer, ber bereits im Amte ift, wird natürlich anfangs viel freie Zeit opfern muffen, um das in der Jugend Derlorene wiederzufinden. "Die Kunsterziehungsfrage ift vorerst in wesentlichen Stücken eine Frage der Lehrerbildung." 3) "Die dem Seminar entwachsenen Lehrerkräfte können wohl eine Angahl sauber ausgetüfelter Zeichnungen vorlegen, sie haben aber nicht gelernt, bas Zeichnen als Sprache zu gebrauchen." 1) hirth verlangt genau basselbe: Der Argt, der Naturforscher, der Archaologe usw., alle sollten flotte Zeichner sein; es ift jammervoll, so manchen "studierten" Mann in Derlegenheit gu sehen, wenn er irgend ein Ding aus dem Bereiche seiner Wissenschaft bildlich darftellen soll.5) Ich kenne kaum einen Beruf der Gegenwart, wo folche praktische Kunft= wissenschaft nicht von Nugen ware - und ware es auch nur ber Beruf des Samilienvaters, der im trauten Beim wiederum auf den Kunstsinn seiner Mädchen und Knaben wirkt. Auch Goethe erkannte den sprachlichen Wert der Zeichnung. In seiner deutlichen Weise sagt er ("Italien. Reise," 1787): "Die wenigen

<sup>1)</sup> Siehe Linde, Kunft und Erziehung. p. 242.

<sup>2)</sup> Ernft Große, Die Anfange ber Kunft. p. 173.

<sup>3)</sup> Dolkmann, Die Erziehung gum Seben.

<sup>4)</sup> Lichtwark, Derfuche und Ergebniffe. p. 43.

<sup>5)</sup> Birth, Ioc. cit. p 24.

Linien, die ich aufs Papier giebe, oft übereilt, selten richtig, erleichtern mir jede Dorftellung von sinnlichen Dingen; benn man erhebt fich ja eber gum Allgemeinen, wenn man die Gegenstände genauer und schärfer betrachtet." Und an anderer Stelle: "Daß ich zeichne und die Kunft studiere, hilft dem Dichtungsvermögen auf, statt es zu hindern; denn schreiben muß man nur menig, zeichnen viel."

Zeichnen fördert sowohl Kunft als auch Wissenschaft, die beiden Ideale des deutschen Dolkes. Die sprachliche Anwendung desselben hat man leider vernachlässigt und so ber künftlerischen die Stute genommen. Der Zeichenunterricht follte in dem Cehrplan keiner Schule fehlen, fei fie Elementar-, Mittel= oder Sachschule.

Wenn auch manches in dieser Arbeit Gesagte alt ist, so scheint sie mir doch ihre Berechtigung dadurch zu haben, daß sie versucht das Altbekannte endlich zu beweisen, zu zeigen, daß die Neuerer im Grunde genommen doch alle recht haben. Sie stütt sich nicht auf hppothesen und Ideale, sondern auf das gang Konkrete, auf die spontanen Zeichnungen der Kinder selber. Anders konnte der Beweis gar nicht geführt werden. - Und so rufe ich dem Lefer das alte Wort gu: "Cernen wir von den Kindern - dann wollen wir fie belehren!"





### Literatur.

#### A. Padologie und Padagogik.

- Baldwin, J. Mark Mental development in the child and the race -New Nork 1897.
- Barnes, Earl A study on dildren's drawings Pedagogical Seminary, Dec. 1893.
- The art of little children Pedagogical Seminary, Oct. 1895.
- Studies in education Bb. I. Stanford University 1896. Bb. II. Philas delphia 1902.
- Besnard, A. Dessins des enfants Bull. Soc. Etude psychologique de l'enfant 1902.
- Bogardus, S. S. An individual study of drawings made by first-grade pupils — Transactions of the Illinois Society for Child study 1896.
- Bowbitch Notes on hildren's drawings Pedagogical Seminary 1891.
- Brown, Elmer E. Notes on children's drawings University of California Studies. Bb. II. 1897.
- Art in education Proceedings of the Nation. Educ. Assoc. 1899.
- Burk, Frederik The genetic versus the logical order in drawing -Pedagogical Seminary 1902.
- Burk and Frear A study of the Kindergarten Problem San Francisco 1899.
- Cashmore, R. A. Free-arm brawing as a means of development -London 1901.
- Clark, A. B. The child's attitude towards perspective problems Studies in Education. Dol. I.
- Clark, S. J. Some observations on hildren's brawings Educational Review 1897.
- The Art-Idea in education and practical life Chicago 1895.

Claus, A. — Psychologiche Betrachtung zur Methodik des Zeichenunterrichts — Zeitschrift für padagogische Pathologie 1901.

Cologga = Ufer - Pinchologie und Padagogik des Kinderspiels - Altenburg

Cooke, E. Brushwork or brawing with color - Sesame Clubpapers 1897.

The ABC of drawing — Special Reports on Educational subjects, Condon 1897.

Neglected elements in art teaching — Transactions of the Teachers Guild of Great Britain and Ireland and Education Society in 1887.

Art teaching and child nature — Journal of Education, Condon 1885/86.

Mc. Dermott, Louise — Savorite drawings of Indian dildren — north Western Monthsen, Sept. 1897.

Derter and Garlick - Psychology in the schoolroom - Condon 1900.

Eppler, A. - Das beschreibende Zeichnen - Wolfenbüttel 1903.

Sit, H. G. - Free-hand drawing in education - Popular Science Monthly, Oct. 1897.

бöße, Karl — Jur Reform des Zeichenunterrichts — hamburg 1896.

— Zeichenlehrplan der hamburgischen Schulspnode — hamburg 1904.

— Das Kind als Künstler — Hamburg 1898.

Gallagher, Margarite — Children's spontaneous drawings — North Western Monthlen, Sept. 1897.

Hall, G. Stanley — Color Perception — proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, März 1878.

- Contents of children's minds on entering school - new pork 1893.

herrick, Mary A. - Children's drawings - pedagogical Seminary, Oct. 1895.

hertel, Franz — Der Unterricht im Sormen als intensivster Anschauungs= unterricht im Geiste und Sinne Pestalozzis und Fröbels — Gera 1900.

hicks, Marn Dana - Art in early education - Kindergarten-Magazine 1894.

hine, E. W. — Art teaching in preparatory schools — Special Reports on Educational Subjects 1900.

hirth, Georg — Ideen über Zeichenunterricht und künstlerische Berufsbildung — Leipzig 1887.

hogan, Louise — A study of a child — harper 1898.

hoffmann, heinrich - Der Strummelpeter - 1. Aufl. 1845. Frankfurt a. M.

Itschner, fi. — über künstlerische Erziehung vom Standpunkt der Erziehungsschule — Cangensalza 1901.

Kuhlmann, Brit - Neue Wege bes Zeichenunterrichts - Stuttgart 1904.

Kuhn, M. - Portraits d'enfants - L'ecole nouvelle 1900.

Kulftrunk, Frang - Entwurf eines Cehrplanes für Zeichnen - Salzburg 1904. Kunftergiehungstag - Ergebniffe und Anregungen des Kunftergiehungs= tages in Dresden - Leipzig 1902.

Kunft im Leben des Kindes, Die - Leipzig (Seemann).

- Lange, Konrad Die künstlerische Erziehung der deutschen Jugend -Dramftabt 1893.
- Das Wesen der Kunst Berlin 1901.
- Ceslie, C. R. Handbook for young painters Condon 1855.
- Lichtwark, Alfred übungen in der Betrachtung von Kunstwerken -Dresden 1900.
- Dersuche und Ergebnisse der Lehrer Dereinigung für die Pflege der künstlerischen Bildung in hamburg - hamburg 1902.
- Linde, Ernft Kunft und Erziehung Leipzig 1901.
- Luddecke, G. Der Beobachtungsunterricht in Naturwissenschaft, Erdkunde und Zeichnen - Braunschweig 1893.
- Lukens, herman T. A study on children's drawings in the early years Pedagogical Seminary, Oct. 1896.
- Malendes Zeichnen Jena 1897.
- The Joseph storn Teacher's Magazine, New York, April 1899.
- Drawing in the early pears proc. n. E. A. 1899.
- Die Entwicklungsstufen beim Zeichnen Die Kinderfehler, Cangensalza 1897.
- Mc Millan, Margaret Education through the imagination Condon 1904. Mc Cormack, T. J. - Brushwork and inventional drawing - Open Court, Chicago 1901.
- Maitland, Louise M. What hildren braw to please themselves -Inland Educator, Sept. 1895.
- Children's drawings Pacific Educational Journal 1895.
- Notes on Eskimo drawings The North Western Monthly, Juni 1899.
- Mason, W. A. The psychologie of object drawing Education, Boston 1894.
- Mittentzwen Kunst und Schule Leipzig (Sigismund & Dolkening).
- Muthefius, b. Der Zeichenuntericht in den Condoner Dolksschulen -Beitrage gur Cehrerbildung und Cehrerfortbildung, heft 16 - Gotha (Thienemann).
- Dappenheim, Karl Bemerkungen über Kinderzeichnungen Beitidrift für padagogifche Pinchologie. Bb. I, Mr. 2.
- Materialien für den Zeichenunterricht an Kindergärtnerinnen= seminarien - Monatsschrift "Kindergarten" 1904.

Diesem Artikel ist eine kleine, aber nützliche Bibliographie beigefügt.

- Pappenheim, Karl Die Kinderzeichnung im Anschauungsunterricht Zeitschrift für padagogische Psphologie 1900.
- Partridge, Lena Children's drawings of men and women In Barnes: Studies in Education. Bd. II.
- Passy Notes sur les dessins d'enfants Revue philosophique 1891.
- Pereg, Bernard L'art et la poésie deg l'enfant paris 1888.
- Prangs kurzer Cehrgang im Formenstudium und Zeichnen Böhmisch-Leipa 1898.
- Pratt-Chadwick, M. C. Illustrations for hildren's stories paidologist, Bb. IV.
- Rein, Wilhelm Bilbende Kunft und Schule Dresden 1902.
- Ricci, Corrado L'arte dei bambini Bologna 1887. Englische übersetzung hiervon in Pedagogical Seminary, Oct. 1895.
- Rooper, T. G. Drawing in primary schools New york 1894.
- Schunten, M. C. het vorspronkelijk teekenen also bijdrage tot kinderanalyse — Paedolog. Jaarbook 1901.
- Scripture and Lyman Drawing a straight line nale psychological Caboratory 1893.
- O'Shea, M. D. Children's expression through drawing proc. n. E. A. 1894.
- Psychology for normal=schools Education 1895.
- Some aspects of drawing Educational Revue, New York 1897.
- Spanier Künftlerifder Bilderschmuck für Schulen hamburg 1900.
- Spencer, Herbert Education Condon 1898.
  Deutsche Übersetzung, Jena 1889.
- Stahl und andere Die Kunst im Leben des Kindes Zeitschrift für pädagog. Psphologie 1901.
- Stone, J. M. Relation of nature study to drawing in the public schools proc. n. E. A. 1900.
- Sully, James Untersuchungen über die Kindheit Leipzig 1897. Studies of hildhood — Condon 1895.
- Children's ways Condon 1898.
- Tabb, J. Liberty New methods in education New York and Condon 1899.

  Deutsche Ausgabe: Neue Wege zur künstlerischen Erziehung der Jugend —

  Leipzig 1900.
- Dolkmann, Ludwig Die Erziehung zum Sehen Leipzig 1902.
- Dogel, Müllenhoff und Röseler Zoologisches Cehrbuch Berlin (Winkelmann).
- Watts, James T. The teaching of drawing in preparatory schools —
  Special Reports on Educational Subjects 1900.

Wehrenfennig, G. - Der kleine Zeichner - Trieft (Schimpff).

Withers, O. - Children's early drawings - paidologist. Bd. IV.

Wolfe, h. K. - The color vocabulary in children - Lincoln, Meb.

Man fehe auch die einschlagenden Artikel in den folgenden Zeitschriften:

Jeitschrift für padagogische Psnchologie, Pathologie und fingiene - Berlin (hermann Walter).

Die Kinderfehler - Cangenfalza (hermann Bener & Söhne).

The Paidologist - Condon (Morman Samper & Co.).

Child Life - Condon (George Philip & Son).

The Pedago'gical Seminary - Worcester, Mass. (Louis II. Wilson).

American Journal of Psychology - Worcester, Mass. (3. f. Orpha).

The Child Study Monthly - Chicago (The Werner Co.).

#### Bibliographien:

Bibliotheca paedo=psnchologica — enthalten der Zeitschrift für padalog. Psnchol. usw. (siehe oben).

Bibliography of Child Study — enthalten in The Paedagogical Seminary (siehe oben).

Bibliography of Child Study — Philadelphia (Board of Public Education).

Will S. Monroe — Bibliography of Education — New york 1897.

Pappenheim — "Deutsche Literatur" — in der Monatsschrift "Kindergarten" 1904.

## B. Urgefdichte, Kulturgefdichte und Dolkerkunde.

Andree, Richard — Ethnographische Parallelen und Vergleiche. Neue Solge — Leipzig 1889.

Das Zeichnen bei den Naturvölkern — Mitteil. der Anthrop. Gesellschaft, Wien, Bd. XVII.

Balfour, henry - The evolution of decorative art - Condon 1893.

Baftian, A. - Bunte Bilder für die Spielftunden des Denkens - Berlin 1888.

Boas — The central Eskimo — Reports of the Bureau of Ethnology, Washington 1884/85.

Le Bon, Gustave — Les premières civilisations — paris 1903. Brough = Smnth - The aborigines of Dictoria - Melbourne 1878. Bücher - Arbeit und Rhnthmus - Ceipzig 1902. Buchner - Reise durch den Stillen Ogean - Breslau 1878. Burmeister, hermann - Geschichte der Schöpfung - Leipzig 1856. Chalmers und Gill - Neu = Guinea - Leipzig 1886. Credner, hermann — Elemente der Geologie — Leipzig 1902. Curtius - Über Wappengebrauch und Wappenstil im griechischen Altertum -Abhandlungen d. K. Gefellich. d. Wiffenich. gu Berlin 1874. Ebers, G. - Agypten in Wort und Bild - Stuttgart 1879. Evans, Arthur J. — Primitive pictographs — Journal of Hellenic Studies. Bb. XIV. Sinich, Otto - Samoafahrten - Leipzig 1888. Fritsch, Gustav - Drei Jahre in Südafrika - Leipzig 1868. Frobenius, Leo - Aus den flegelighren der Menschheit - hannover 1901. Der Ursprung der Kultur — Berlin 1898. Die Kunft der Naturvölker — Westermanns Monatshefte, Dez. 1895. v. Gebhardt und harnack - Evangeliorum Coder graecus purpureus Rossanensis — Leipzig 1880. Geifeler - Die Ofterinfel - Berlin 1883. Gren, George - Journals of two expeditions of discovery in North and Western Australia - Condon 1841.

Groos, Karl - Die Spiele der Menschen - Jena 1899.

Große, Ernft - Die Anfänge der Kunft - Freiburg i. B. 1894.

haeckel, Ernst - Natürliche Schöpfungsgeschichte - Berlin 1873.

habdon, A. C. — The decorative art of British New-Guinea — in Cunningham Memoirs. Bb. X. Ronal Jrish Academy 1894.

- Evolution in art — Condon 1895.

head hunters, black, white and brown - London 1901.

The study of man — London 1898.

- Reports of the Cambridge anthropological expedition to Torres Straits. Bb. V. - Cambridge 1904.

New Guinea: Native drawings — vide Man. March 1904.

hellwald, Friedrich von - Der vorgeschichtliche Mensch - Leipzig 1880.

hilbrecht, h. D. - The Babylonian expedition of the University of Pensnlvania - Philadelphia, feit 1893.

hirn, Nrjö — The origins of art — Condon 1902.

—— Die Indianer Nord-Amerikas — Leipzig 1865.

Weule, Karl - Die Eidechse als Ornament in Afrika - Berlin 1896.

Wichhoff und hartel - Die Wiener Genesis - Wien 1895.

Wied, Maximilian, Pring zu - Reise in das innere Nord-Amerika - Kobleng 1839.

Wilkinson — Manners and customs of the ancient Egyptians — First Series, Condon 1837 — Second Series, Condon 1841.

Wilson, Thomas — Prehistoric art — Report of the United States National Museum, Washington 1896.

Woermann, K. — Die Candichaft in der Kunst der alten Dölker — тünden 1876.

— Беschichte der Kunst — Сеірзід 1900.

Dieses Werk enthält eine sehr wertvolle Bibliographie, welche die hier gegebene vielfach erganzt.

Wood, J. G. — The natural history of man — London 1874.

Wülcker, Richard - Geschichte ber englischen Literatur - Leipzig 1900.

Man fehe auch die einschlagenden Artikel in den folgenden Zeitschriften und periodischen Dublikationen:

Globus — Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Dolkerkunde — Braunschweig. Zeitschrift für Ethnologie — Berlin.

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien -

Internationales Archiv für Ethnographie — Leiden.

L'Anthropologie — paris.

Revue d'Anthropologie — paris.

Revue d'Ethnographie - paris.

Journal of the Anthropological Institute — Condon.

Reports of the Bureau of Ethnology — Washington.

Reports of the United States National Museum — Washington.





# Erklärung der Tafeln.

Abkürzungen: K = Knabe, M = Mädchen. Die Jahlen hinter diesen Buchstaben bedeuten das Alter in Jahren, also K 12 = zwölfjähriger Unabe.

Die Bruchgahlen in Klammern geben ben Grad der Derkleinerung an.

Die näheren Angaben über die zitierten Werke findet der Leser in dem Anhang "Literatur".

Wenn nicht anders vermerkt, find die Originale im Befige des Derfaffers.

- Tafel 1. Sig. 1. Mann M 2 Jahr 3 Monat.
  - 2. Mann M 3 Jahr 4 Monat.
  - " 3. Mama [a) Haar, b) Augen, dazwischen Nase, c) Mund, d) Hände mit 5 Fingern, e) Schuhe] M 3 Jahr 5 Monat.
  - 4. Selbstporträt, darüber der Name Lilian M 4 Jahr 6 Monate
  - 5. Porträt von Lukens, nach der Natur gezeichnet [a) Sofa] M 4 Jahr 9 Monat.
  - Porträt von Lukens noch einmal [a) Brille, b) Bart, c) Uhr= kette, d) Knöpfe] — Sig. 1 bis 6 nach Lukens, A study on children's drawings.
- Tafel 2. Sig. 7. Links: Mann, rechts: Frau.
  - , 8. , , ,
  - , 9. , , , ,
  - , 10. , , ,

Sig. 7 bis 10 nach Cena Partridge, Chilbren's drawings &c.

- Tafel 3. Sig. 11. Derschiedene Methoden Arme und Beine anzusetzen. Geschlecht und Alter sind auf der Tafel vermerkt.
- Tafel 4. Sig. 12. Unkenntnis der Gelenke a) K 13, b) K 13, c) M 10 (2/3).
  - , 13. Arnold von Winkelried erfaßt die Speere der Oftreicher K 12 (2/4).
  - , 14. Die "überzählige Nase primitiver Logik" M 5. Nach Dexter und Garlick, Psych. in the schoolroom — (2/3)

Tafel 5. Sig. 15. Hund  $\binom{1}{1}$ " 16. Knabe und Dogel  $\binom{1}{1}$ " 17. Knabe und drei Sische  $\binom{1}{1}$ mit "gemischtem Profil".

TO STANDARD STANDARD

- Tafel 6. Sig. 18. Zeichnungen von vier Erwachsenen. Jedesmal links ein Mann, rechts eine Frau. Man beachte das "gemischte Profil" in b und d. (2/2)
- Tafel 7. Sig. 19. Säugetiere, Dögel und Sische der ersten Stufe. Ohne Bezeichnung unkenntlich. (1/1)
- Tafel 8. Fig. 20. Säugetiere der zweiten Stufe Spezies unbestimmbar.  $\binom{1}{2}$  " 21. Säugetiere der dritten Stufe Spezies deutlich charakterisiert.  $\binom{1}{2}$
- Tafel 9. Fig. 22. Hunde nach dem "Hundeprofil" gezeichnet a) M 15, b) K 9, c) K 11. Man beachte bei a das gemischte Profil. (<sup>2</sup>/<sub>8</sub>)
  - " 23. Hunde aus der geläufigen Menschenfigur abgewandelt a) M 8, b) M 9, c) K 10, d) M 8.  $\binom{2}{3}$
  - " 24. Hunde mit Menschenprofil a) M 11, b) M 12. (2/3)
  - " 25. a) Pferd, welches dem Kind vorgezeichnet wurde. b) Figur, welche das Kind als Kopie von a machte. c) Ein von demfelben Kinde (M) aus dem Gedächtnis gezeichneter Mann zu Pferd. [d) Schwanz des Pferdes.] Nach Withers, Children's early drawings. (<sup>2</sup>/<sub>8</sub>)
  - " 26. a) Knabe, b) Hund K 10. (2/8)
- Tafel 10. Sig. 27. Hund M 8. (1/1)

  " 28. Hund M 10. (1/1)
- Tafel 11. Sig. 29. Schwalben, anatomisch gezeichnet a) M 12, b) M 11, c) M 13, d) M 13. (2/a)
  - , 30. Schwalben, nach dem Umriß gezeichnet a) К 8, b) К 9, c) К 10, d) К 10. (<sup>2</sup>/<sub>3</sub>)
  - " 31. Schwalben, symbolisch gezeichnet, meist von a abgeleitet. (2/3)
  - 32. Sliegende Schwalben a) M 10, b) M 9. (2/8)
- Tafel 12. Sig. 33. Sifthe a) K 10, b) M 12, c) M 13, d) K 13, e) K 13, f) K 13, g) K 13. (2/8)

#### 

- Tafel 12. Sig. 34. Heterogene Sijchformen a) K 13, b) M 10, c) M 14. (2/8)
- Tafel 13. Fig. 35. a) 3 Fische, Knabe, Hund M 9, b) Hund, Schwalbe M 9, c) Schwalbe M 10, d) Huhn M 8, e) Rotkehlchen M 8, f) Schwalbe auf einem Dach M 8. (<sup>2</sup>/<sub>8</sub>)
- Cafel 14. Sig. 36. Sirjohe a) K 9, b) K 11, c) K 10, d) K 8, e) K 10, f) K 9.  $\binom{1}{1}$
- **Cafel 15.** Sig. 37. Szene zum hans Guck in die Luft mit dargestellter Gras- fläche K 13.  $\binom{2}{3}$ 
  - , 38. Bäume der Periode lokaler Anordnung a) M 8, b) K 10.  $(^2/_8)$
- **C**afel 16. Sig. 39. Bäume "anatomisch" gezeichnet. a) K 11, b) K 10, c) K 11, d) K 12, e) K 11, f) K 10. (<sup>2</sup>/<sub>8</sub>)
- Cafel 17. Sig. 40. Bäume, nach dem Umriß gezeichnet a) K 13, b) K 9, c) K 13, d) K 12, e) K 12, f) K 11, g) K 13. (2/2)
  - " 41. Szene zum hans Guck in die Luft, Bäume im Umriß gezeichnet mit eingefügten Ästen K 13. (1/8)
- Tafel 18. Sig. 42. a) Es gingen drei Jäger wohl auf die Birsch K 10. (2/8)
  - 42. b) " " " " " " K 11.  $\binom{2}{8}$
- Tafel 18a. Sig. 42. c) " " " " " " " " K 10. (2/8)
  - ", 42. d) ", ", ", ", ", " K 12.  $\binom{2}{8}$
- **Cafel 19.** Sig. 43. Wurzelspitem der Bäume sichtbar a) K 10, b) M 12. (<sup>2</sup>/<sub>8</sub>)

  " 44. Blumen in der Candschaft a) M 10, b) K 13, c) K 11.
  - "44. Blumen in der Candschaft a) M 10, b) K 13, c) K 11.  $(44a \text{ und b} ^{2}/_{8}, 44 \text{ c} ^{1}/_{8}).$
- Tafel 20. Sig. 45. Gänseblümchen M 10. (2/8)
  - " 46. Bilderrahmen mit Blumen K 10.  $\binom{2}{8}$
  - " 47. Idealschema des ersten Anstoßes zur snstematischen Cokalisation in der Candschaft. Dom Verfasser gezeichnet.
- Tafel 21. Sig. 48. Häuser der ersten Stufe a) K 8, b) M 8, c) K 8. (1/2)
  - , 49. , , 3weiten , a) M 12, b) M 12.  $\binom{1}{2}$
  - " 50. " " dritten " a) м 10, b) к 9, c)  $\bar{M}$  12.  $\binom{1}{2}$
- **Cafel 22.** Sig. 51. Erster Anstoß zwei Seiten des Hauses zu zeigen a) M 13, b) K 17.  $\binom{2}{8}$

- Tafel 22. Sig. 52. Haus drei Seiten zeigend M 11. (2/8)
- Tafel 23. Sig. 53. a) Tisch und Stuhl, b) Bett, im geometrischen Aufriß. (2/8)
  - " 54. a) Tisch, b) Bett, vier Beine zeigend. (2/3)
  - " 55. Bett, Tisch und Stühle, fälschlicherweise drei Seiten zeigend (vergl. Sig. 52). (2/3)
  - " 56. a, b und c. Dersuch die hinteren Beine von Tisch und Stuhl in eine andere Kulisse zu rücken. (2/3)
- Tafel 24. Sig. 57. Dersuch eine Candschaft perspektivisch darzustellen. Dom Verfasser im Alter von 11 Jahren gezeichnet. (2/8)
  - " 58. Geschichte: Das brave Mütterchen. Perspektive durch Übereinandersehen angedeutet. (2/3)
- Tafel 25. Sig. 59. Geschichte: Die kleine Wohltäterin Perspektive K 8. (1/2)
  - 60. Geschichte: Die Auswanderer Übereinandersetzen M 12. (1/2) angedeutet.
- Tafel 26. Sig. 61. Perspektive in der Candschaft K 13. (2/8)
- Tafel 27. Sig. 62. Derwechslung von Aufriß und Grundriß M 13. (1/2)

  " 63. " " " " " " " " " 11. (1/2)
- Tafel 28. Sig. 64. Dertiefung im Erdboden durch Querschnitt angedeutet K 13.  $\binom{1}{1}$ 
  - " 65. Verwechslung von Aufriß und Grundriß durch Gegenüberstellen von Personen usw. veranlaßt — K 13. (2/3)
- Tafel 29. Sig. 66. Desgleichen M 12 (2/8)
  - " 67. Desgleichen (Schlacht bei Sempach, a = Arnold von Winkelried) K 12. (2/2)
- Tafel 30. Sig. 68. Grundriß vollkommen aufgerichtet K 13. (2/3)
  " 69. " " " K 13. (2/2)
- Tafel 31. Sig. 70. a) Was Peter Hebel an einem Wintertag durch sein Senster sah K 14. (1/2)
  - " 70. b) Was Peter Hebel an einem Wintertag durch sein Senster

- Cafel 31 a. Sig. 70. c) Was Peter hebel an einem Wintertag durch sein Senster  $\int ah - K 14. (1/9)$ 70. d) Was Peter Hebel an einem Wintertag durch sein Senster  $\int ah - K 15. (1/2)$ Cafel 32. Sig. 71. Darstellung von Bergen von einem Knaben, welcher noch nie ein Gebirge gesehen hat — K 12.  $\binom{1}{2}$ Desgleichen — K 10.  $\binom{1}{2}$ 72. Durch Unterweisung beeinflußte Perspektive — K 11. (1/2) <del>S</del>ig. 73. **"** 74. -K 13.  $(^{1}/_{2})$ Tafel 34. Sig. 75. Periode der "dekorativen" Sarbe — K 6.  $\binom{1}{3}$ Sig. 76. Periode der "dekorativen" Sarbe — M 4 Jahr 6 Monat. (1/1, Cafel 35. 77. a) Periode der "Cokalfarben" oder "wirklichen" Sarben — K 11.  $\binom{1}{1}$ 77. b) Periode der "Cokalfarben" oder "wirklichen" farben — **36.** M 13.  $(^{2}/_{8})$ 77. c) Periode der "Cokalfarben" oder "wirklichen" Sarben — K 8.  $(^{1}/_{1})$ Cafel 37. Sig. 78. a) Periode der "natürlichen Sarbe" oder Sarbenperspektive — - K 8. (2/8)37a. " 78. b) Periode der "natürlichen Sarbe" oder Sarbenperspektive — - K 8. (2/8)**Cafel 38.** Sig. 79. a) Licht und Schatten — K 13.  $\binom{1}{1}$ - K 13. (1/1)79. b) 38a. **79**. - K 14. ( $^{9}/_{9}$ ) c) 38b. " 79. d) — к 15.  $(^{1}/_{1})$ - K 13. ( $^{1}/_{1}$ ) 79. e)
- Tafel 39. Sig. 80. a) Hans-Guck-in-die-Euft Fragmentbilder M 8.  $\binom{2}{3}$  , 80. b) , , K 7.  $\binom{2}{3}$
- Tafel 40.
   Sig. 81.
   a) Hans-Guck-in-die-Luft
   Erzählungsbilder
   M 10. (²/8)

   " 81.
   b)
   " K 14. (²/8)

   " 41.
   " 81.
   c)
   " K 13. (²/8)

   " 42.
   " 81.
   d)
   " K 8. (Nach

   Barnes, Studies in Education.)

•

```
THE TRANSPORT TO THE PROPERTY OF THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY
Tafel 42a. Sig. 81. e) hans-Guck-in-die-Luft — Erzählungsbilder — K 13. (2/4)
    " 42b. " 81. f)
                                                                                                                                 — K 13. (1/o)
Tafel 43. Sig. 82. a) Hans-Guck-in-die-Luft — Stimmungsbild — K 16. (Nach
                                                 Barnes, Studies in Education.)
                                82. b) hans-Guck-in-die-Luft — Stimmungsbild — K 13. (2/8)
                               82. c)
                                                                                                                            - K 14. (2/11)
            44.
                                                                                                                             — K 13. (1/9)
                               82. d)
           44a. "
            44b. " 83. e)
                                                                                                                            — K 12. (1/a)
Tafel 45. Sig. 83. Das Büblein auf dem Eise — K 12. (1/0)
Tafel 46.
                                          a) Peter der Gänserich — Fragmentbild — M 7
                      Sig. 84.
                                84. b) " " — Erzählungsbild — M 8
                                                                                                  " — К 10
                               84. c)
                                                                            " — Stimmungsbild — M 11
                                84.
                                          d)
                      Sig. 85. a) haus, hund und Kleidung, durchsichtig — M 13. (2/11)
Tafel 47.
                                85. b) Dogelnest, durchsichtig - nach Göge, Das Kind als
                                                Künftler.
                               85. c) Schiff, durchsichtig - nach Ricci, C'arte dei Bambini.
                               85. d) haus, durchsichtig — K 12. (1/1)
                               85. e) Pferd, durchsichtig - K 7. (1/1)
Tafel 48. Sig. 86. Sluß zwischen Bäumen fliegend - K 9. (2/3)
                               87. hans und hund — M 10. (2/a)
                               88. Mann zu Pferd — M 8. (2/3)
                              89.
                                          hans-Guck-in-die-Luft — Rettungsszene — M 13. (3/8)
                              90. a) Alice mit dem Ganserich in den Armen - M 10.
                               90. b) " " "
                                                                                                 " " - К 10.
                               90. c) "
                                                                                                                             - K 8.
                               90. d) " " "
                                                                                                                          — к 9.
                               91. hans : Guck = in = die : Luft - hieroglyphenartig dargeftellt -
                                          nach Barnes, Studies in Education.
Tafel 49. Sig. 92. Merkwürdige Darftellung des hans : Guck = in = die = Luft -
                                          M 13 Jahr 6 Monat. (2/8)
                               93. Starke Außerung des rhythmischen Gefühls. — (2/3)
Tafel 50. Sig. 94. a) Porträt nach dem Leben — K 8.
                        " 94. b) " " " — M 9.
```

- Tafel 50. Sig. 94. c) Porträt nach dem Leben M 10.

  " 94. d) " " " K 11.

  Fig. 94 a bis d nach Cena Partridge, Children's drawings.
  - " 95. a Zeichnung eines zweijährigen Mädchens nach der von einem Erwachsenen gezeichneten Vorlage b.
  - " 96. a) Mann von einem Erwachsenen gezeichnet, b) erster Dersuch eines achtjährigen Mädchens, denselben abzuzeichnen, c) zweiter Versuch des Mädchens.
  - , 97. b Kopie eines  $4^1/_2$  jährigen Mädchens nach der von einem Erwachsenen gezeichneten Vorlage a.
  - " 98. Mann aus der Periode lokaler Anordnung K 4.
  - " 99. Haus " " " " M 5. Fig. 95 bis 99 nach Withers, Children's early drawings.
- Tafel 51. Sig. 100. a) Cokomotive K 6. (3/4)

  " 100. b) " derselbe Knabe mit 11 Jahren. (3/4)
- Tafel 52. Fig. 101. a) Negerborf im Urwald in Kamerun (3/4)
  - " 53. " 101. b) Negerdorf in Oftafrika (8/4)
    - " 101. c) Engländer im hinterhalt der Buren (3/4)
    - " 101. d) Indianerlager (3/4) Sig. 101 a bis d von demselben 14 jährigen Knaben.
- Tafel 54. Sig. 102. Golgatha K 10. (2/3) " 103. Späßchen — K 12. (4/9)
  - " 104. Seuerwehr bei der Löschung eines brennenden Hauses K 5. Nach Lukens, A Study on children's drawings. (2/3)
- Tafel 55. Fig. 105. a) Die Auswanderer K 12. (<sup>2</sup>/<sub>3</sub>)

  " 55a. " 105. b) " " K 12. (<sup>1</sup>/<sub>1</sub>)
- Tafel 56. Sig. 106. Petroglyphen von den Ken-Inseln Mallery, p. 168.
  - 107. Petroglyphen von den Bahama Infeln Malery, p. 139.
  - " 108. Zeichnung auf dem "Cenape" Stein (Donlestown, Bucks Co., Penns.) — Wilson, p. 380.
  - , 109. Petroglyph aus Moghar (Algier) Mallery, p. 180.
  - " 110. Bambusrihung aus Neu-Caledonien Andree, Ethnogr. Parall. u. Vergl. 2. Folge. Taf. II.
  - " 111. Petroglyphen aus Sanette Co., Penns. Mallery, p. 112 and 113.

- Tafel 56. Sig. 112. Menschenkopf von Cangerie basse (Dordogne) Wilson, p. 401.
  - " 113. Mann in Renntierhorn geschnitzt von Laugerie = basse (Dordogne) — Wilson, p. 391.
  - " 114. Speerwerfer auf einem australischen Schild im Museum für Völkerkunde (Leipzig). Stark verkleinert.
  - " 115. Boot mit Bemannung von den Salomonen Andree, Ethnogr. Parall. u. Vergl. 2. Folge. Taf. II.
  - " 116. Zeichnung auf dem goldenen horn von Gallehuus (Danemark), gefunden 1639 — Wilson, p. 36.
  - " 117. Mann von einem Tanzattribut aus Brit. Neu-Guinea im Ethnogr. Museum zu Leyden. Stark verkleinert.
- Tafel 57. Sig. 118. Jaguare von einem Nahuqua und einem Bakarri gezeichnet— Nach R. v. d. Steinen.
  - " 119. Capir und hund von einem Borors gezeichnet Nach K. v. d. Steinen.
  - 120. Schildkröten von einem Borord gezeichnet Nach K. v. d. Steinen.
  - " 121. Tiere von den Selfenbildern gu Bohuslan.
  - " 122. Höhlenbär auf einem Rieselstein aus der Grotte von Massat (Ariège) — Wilson, p. 378.
  - 123. Moki Bilderschriftzeichen: a) Wölfe, b) Kaninchen, c) Eidechsen, d) Kröten (Phryosoma) Reports of the Bureau of Ethnol., 1882/83, p. 47.
  - , 124. Eidechse auf einem Bakubabecher Weule, Sig. 12.
- Tafel 58. Sig. 125. Pferd aus der Thaninger Grotte Wilson, p. 384.
  - 126. Emu auf einem australischen Schild im Museum für Völkerkunde zu Leipzig. Stark verkleinert.
  - " 127. Hirsch auf der Situla von Trezzo Hoernes, Urgeschichte des Menschen, p. 568.
  - , 128. Hirsch von einem Navajo-Indianer gezeichnet Reports of the Bureau of Ethnol., 1880/81.
  - " 129. Dugong (Halicore australis) von einem Papua gezeichnet Haddon, Evol. in Art, p. 16.
  - " 130. Sandzeichnungen der Bororó Nach K. v. d. Steinen.
  - " 131. Krokodil von einem Papua gezeichnet Haddon, Evol. in Art, p. 18.
  - " 132. Ägypter beim Obstpflücken Wilkinson, Manners and Customs &c., Sirst Series, Vol. II, p. 146.

- Tafel 58. Sig. 133. Vornehmer Ägnpter beim Sischfang Wilkinson, Manners and Customs &c., First Series, Vol. III, p. 52.
- Tafel 59. Fig. 134. Eine Phalanz des Sheta verteidigt eine befestigte Stadt Wilkinson, Manners and Customs &c., First Series, Vol. I, p. 382.
  - " 135. Teich von Bäumen umgeben, auf einer australischen Rindenzeichnung — Andree, Ethnogr. Parall. u. Vergl., 2. Folge.
  - " 136. Dakota Wassergott-Heiligtum. Teich mit Bäumen umgeben, zu dem ein Weg führt, an dessen Seiten ebenfalls Bäume stehen — Bastian, Bunte Bilder für die Spielstunden des Denkens, Taf. XV.
  - , 137. Ägnpter holen Wasser aus einem mit Bäumen umgebenen Teich — Wilkinson, Manners and Customs, First Series, Vol. 11, p. 99.
  - am hard River, von einem Winnebago = Indianer, der in Sullys Reihen kämpfte, gezeichnet Nach den Reports of the Bureau of Ethnol.
- Tafel 60. Sig. 139. Ankunft eines händlers in einem Chenenne Cager Nach einem Original im Museum für Dölkerkunde zu Ceipzig. Stark verkleinert.
  - " 140. Pfahlhaus von einem Papua gezeichnet Haddon, News-Guinea Native Drawings.
- Tafel 61. Sig. 141. a) Eule Dasi panatenaici. Mon. dell'Instit. 1878.
  Dol. X, Taf. XLVIII K.
  - 141. b) Sirene Vasi panatenaici. Mon. dell'Instit. 1878. Vol. X, Taf. XLVIII J.
  - , 141. c) Athenekopf von einer rotfigurigen Amphore im Britischen Museum — Murray, Perspective as applied in Early Greek Art. Sig. 141 d, e und f sind demselben Werke entnommen.
- Tafel 62. Sig. 142. Transport einer ägnptischen Kolossasstatue Wilkinson, Manners and Customs &c., Sirst Series, Vol. III, p. 328.
- Tafel 63. Sig. 143. Bespannter Wagen von der Darsluber Urne Hörnes, Urgesch. d. bild. Kunst, p. 37.
  - " 144. Phalanz schwerer Infanterie Wilkinson, Manners and Customs &c., First Series, Vol. 1, p. 293.

- Tafel 63. Sig. 145. Tatsächliche Perspektive und Perspektive nach Maßgabe des wesentlichen Augenpunktes Nach Woermann, Die Candschaft in der Kunst der alten Völker.
  - " 146. Jesus auf dem Ölberge v. Gebhardt u. Harnack, Evang. Cod. graec. purpur. Rossanensis.
- Tafel 64. Sig. 147. a) Hans = Guck = in = die = Luft "Kontinuierende" Bilder K 11. (2/3)
  - , 147. b) Hans = Guck = in = die = Luft "Kontinuierende" Bilder K 10. (2/3)
  - 64a. " 147. c) Hans = Guck = in = die = Luft "Kontinuierende" Bilder K 10. (2/3)
- Tafel 65. Sig. 148. Die Krönung Heinrichs IV. von England, wie in der Froissart-Handschrift dargestellt — Nach Wülcker, Englische Literaturgeschichte.
  - " 149. Kampf Assur Bani Pals gegen die Clamiten Guide to the Babylonian and Assyrian Antiquities in the British Museum, Taf. V.
- Tafel 66. Sig. 150. Darstellung der Wielandsage auf "Frank's Tasket" Nach Wülcher, Englische Literaturgeschichte.
  - , 151. Dugong-Fang von einem Papua gezeichnet haddon, head-hunters, p. 153.
  - " 152. Photographie nach der Natur zum Vergleich mit Sig. 151 Haddon, Head-Hunters, p. 123.
  - " 153. Gitarre-Spielerin Wilkinson, Manners and Customs, First Series, Vol. II, p. 302.
  - " 154. Zeichnung auf dem Thruston-Tablet, Tennessee Mallern, Taf. 51.
- Tafel 67. Sig. 155. Apiaka Armtatowierung.
  - 156. Comanche zu Pferd Mallern, p. 206.
  - " 157. Zeichnung auf einer Graburne aus Ödenburg Hörnes, Urgesch. des Menschen, p. 614.
  - " 158. a) Mide-haus Mallery, p. 494
  - " 158. b) Medizin Tipi Mallery, p. 494.
  - , 159. a) haus auf Chuckchischer Jahresannale hoffmann, p. 843.
  - " 159. b) Winterwohnung und holzhacker bei der Arbeit hoffmann, p. 844.

- Cafel 67. Sig. 160. Geflügelter Löwe mit Menschenkopf aus dem Palaste Assur-Nasir-Pals — Original im Britischen Museum.
- Tafel 68. Sig. 161. a) zeichnungen von Eskimokindern Maitland, Notes " 161. b) on Eskimo drawings.
- Tafel 69. Sig. 162. | Zeichnungen von Eskimokindern Maitland, Notes on " 163. | Eskimo drawings. " 164. Elefanten nach Pappenheim, Bemerkungen über Kinderzeichnungen.
- **C**afel 70. Sig. 165. Illustrationen zu einem Aufsatz über das Gedicht "Die Auswanderer" K 14.  $\binom{2}{3}$
- **C**afel 71. Sig. 166. Illustration zu einem Auffatz über das Gedicht "Die Auswanderer" — K 13.  $\binom{1}{2}$
- Tafel 72. Sig. 167. Aus "Picture Essans" (Nelson's Ronal School Series).
  " 168. Desgleichen.
- **T**afel 73. Sig. 169. Zeichnungen aus einem Japanischen Kindergarten. Nach Pappenheim, Bemerkungen über Kinderzeichnungen.



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

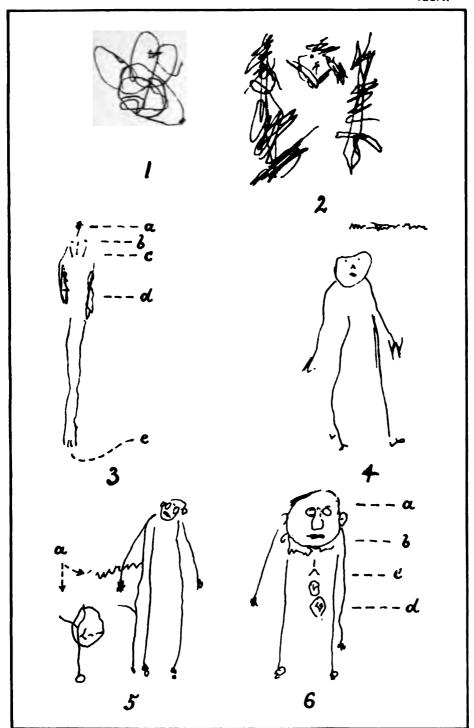

2

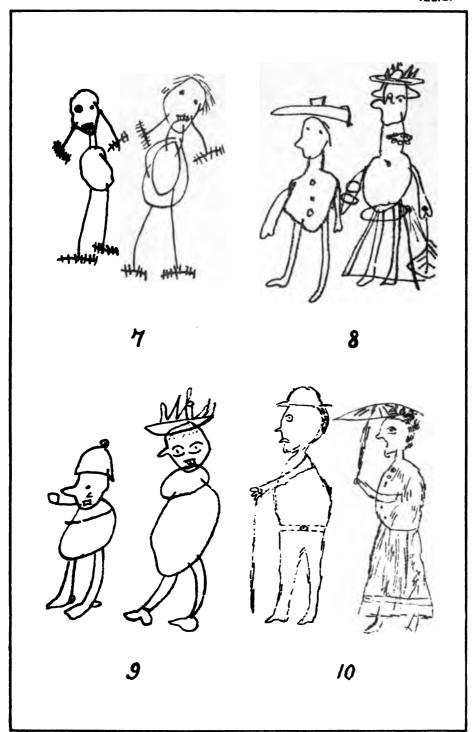



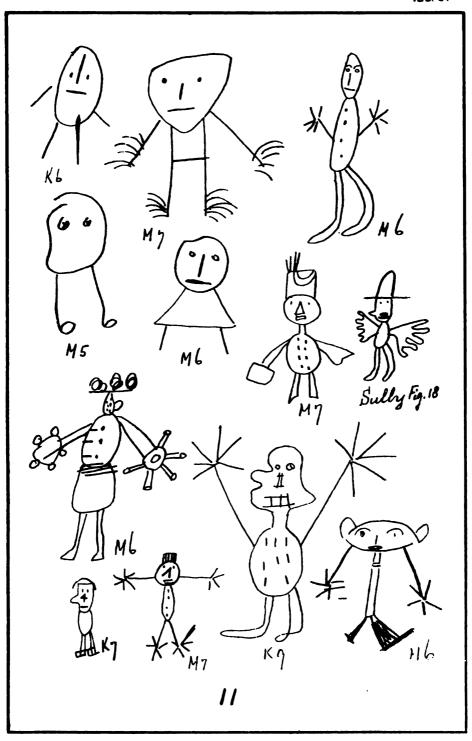

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |



| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |





| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

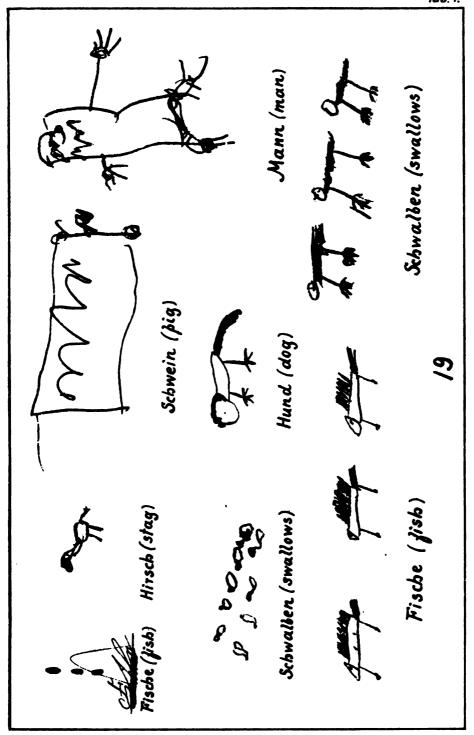

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |

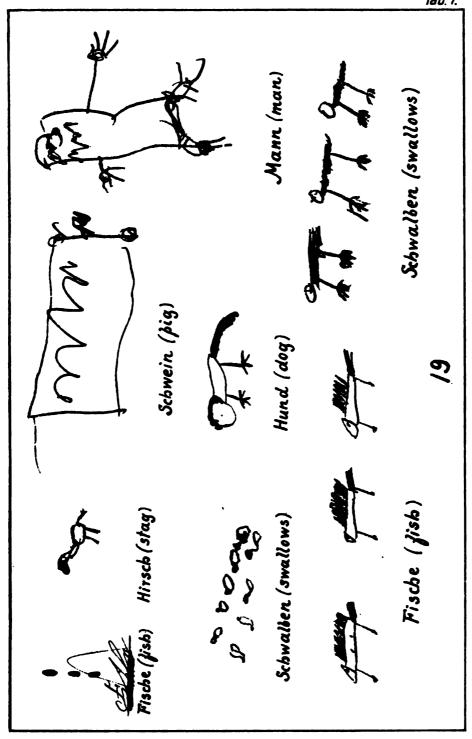

| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

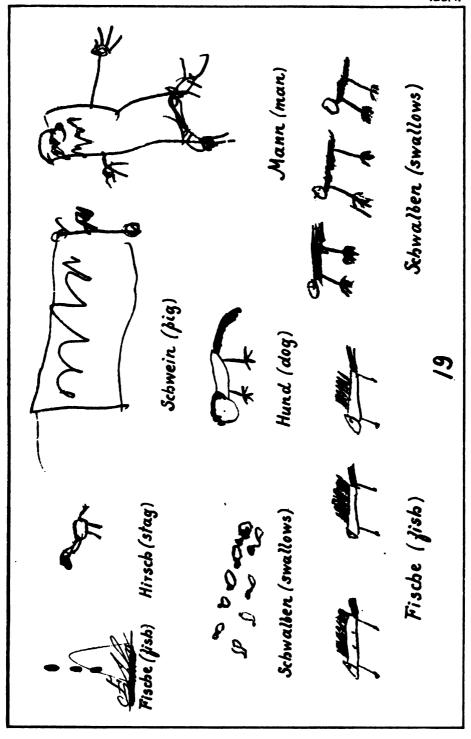



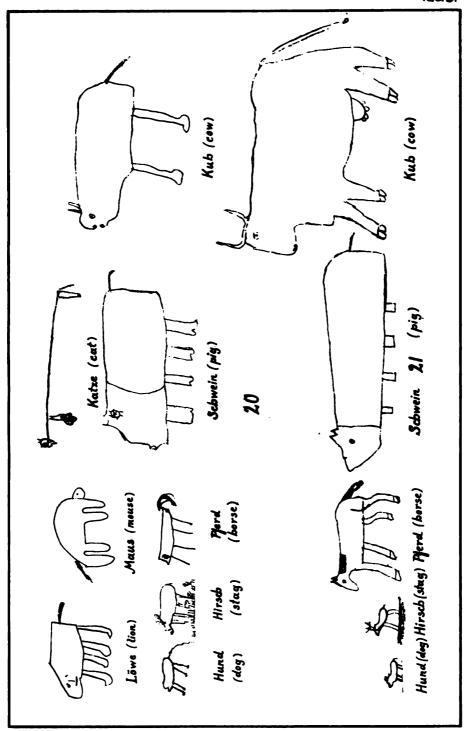

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  | · | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | , |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |





| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

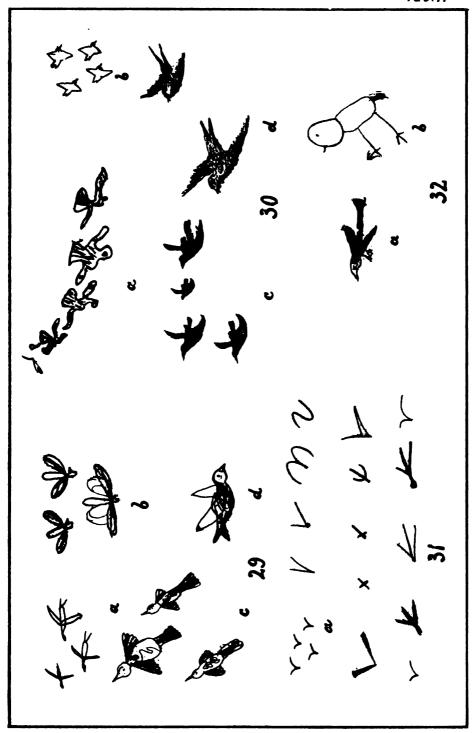

|  | • |         |
|--|---|---------|
|  |   |         |
|  |   |         |
|  |   | ,<br>v  |
|  |   |         |
|  |   | ,<br>.• |
|  |   |         |
|  |   |         |

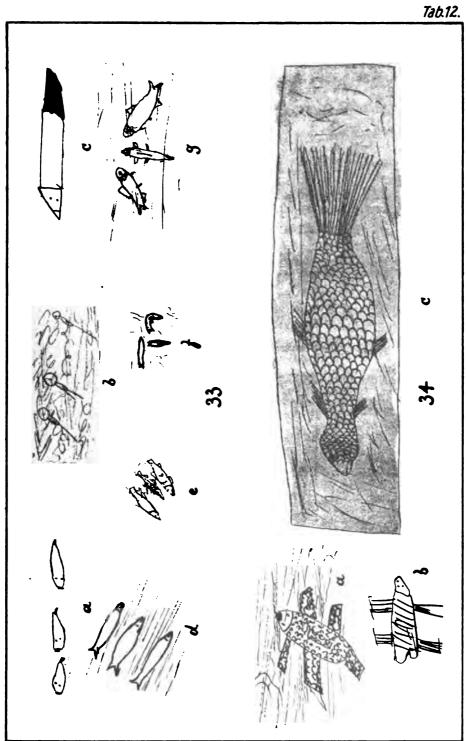

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

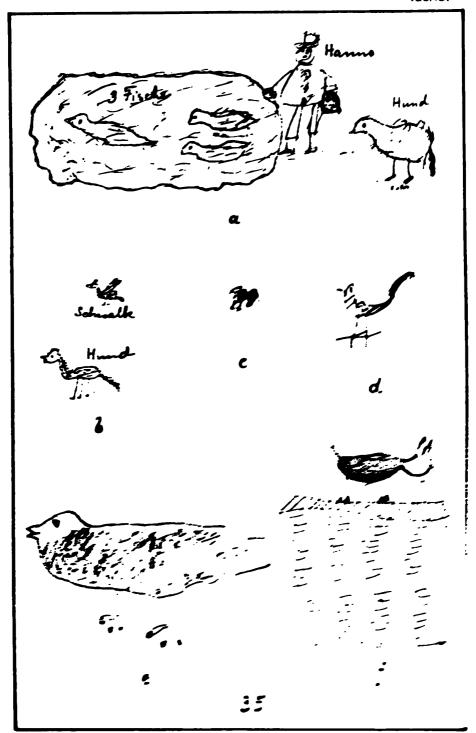

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |



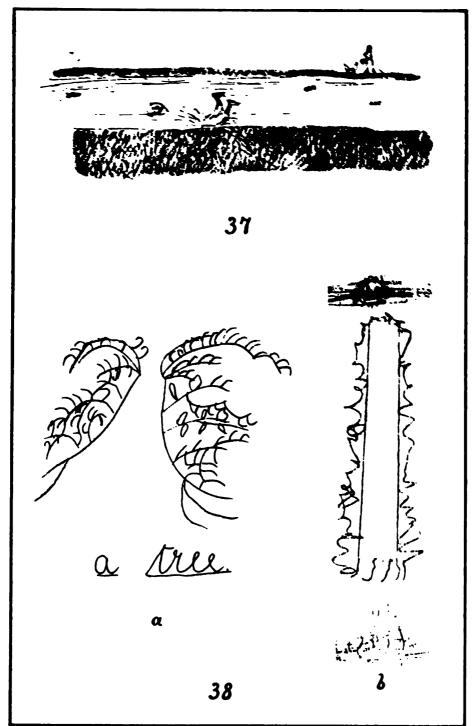

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

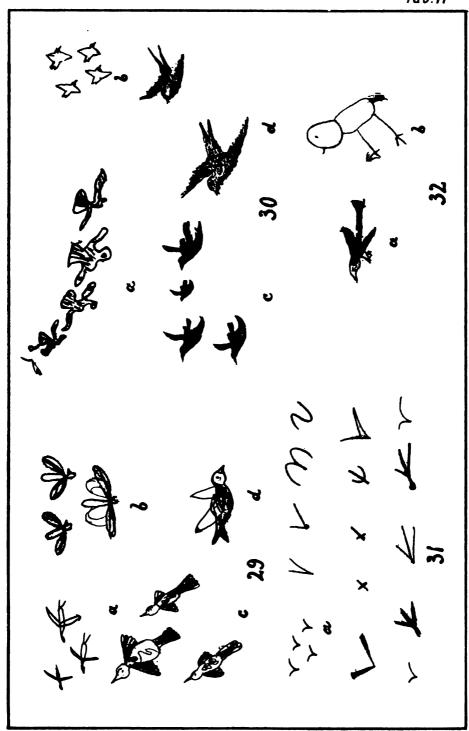

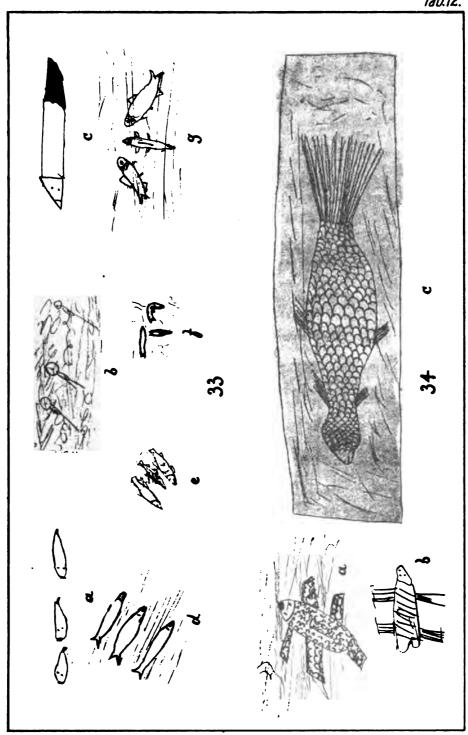



| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |





| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

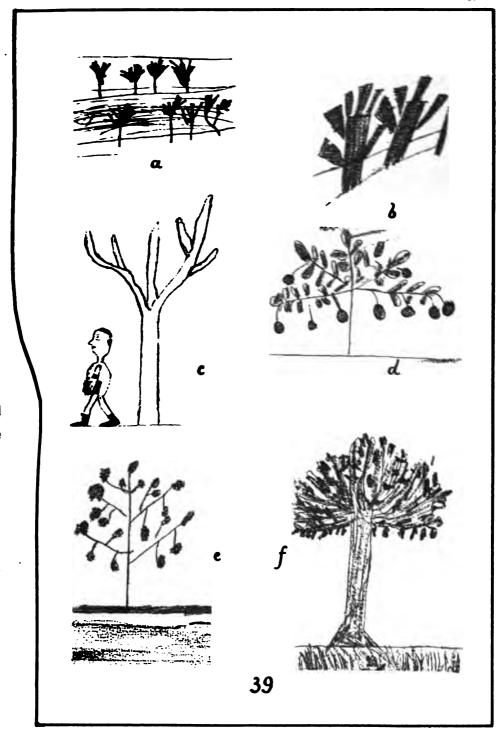

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | - |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



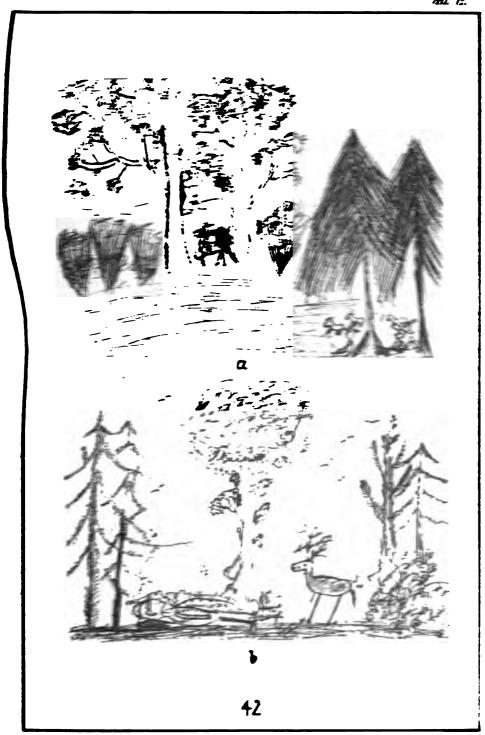



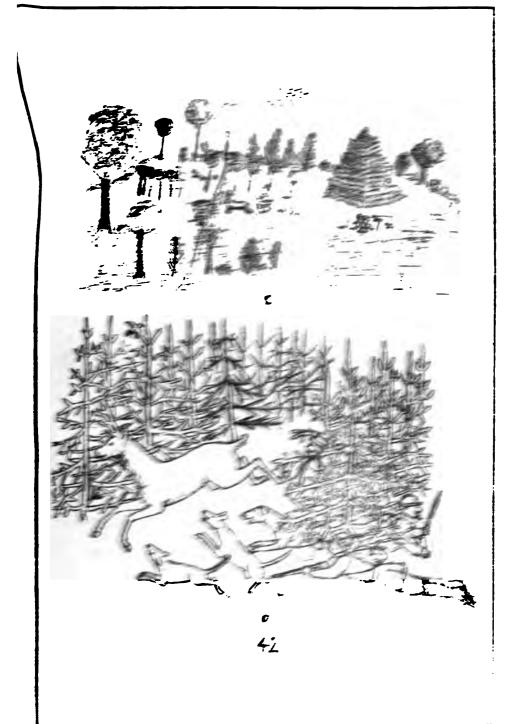

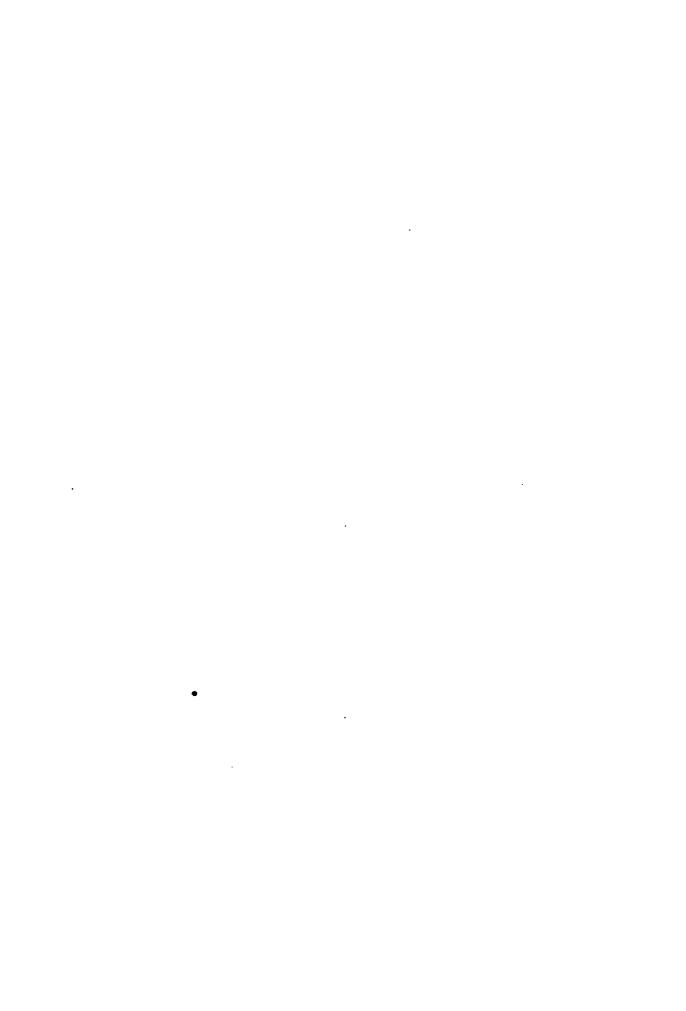

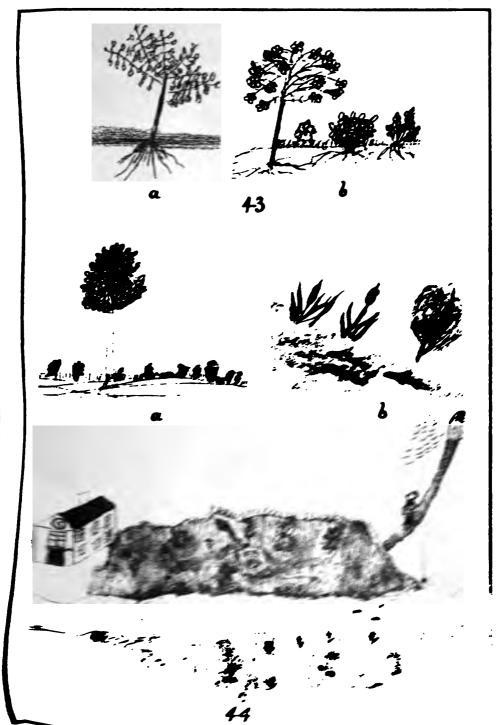



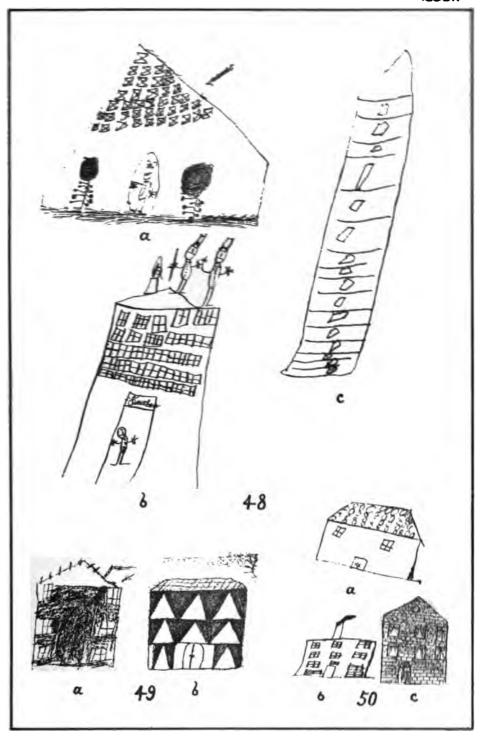



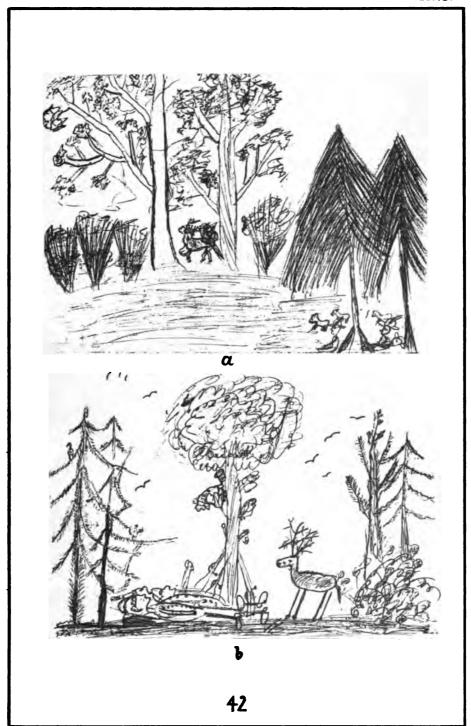

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  | · |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

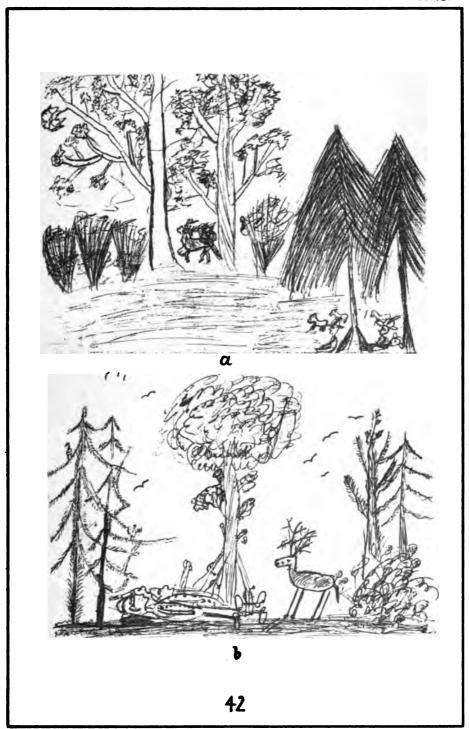





| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

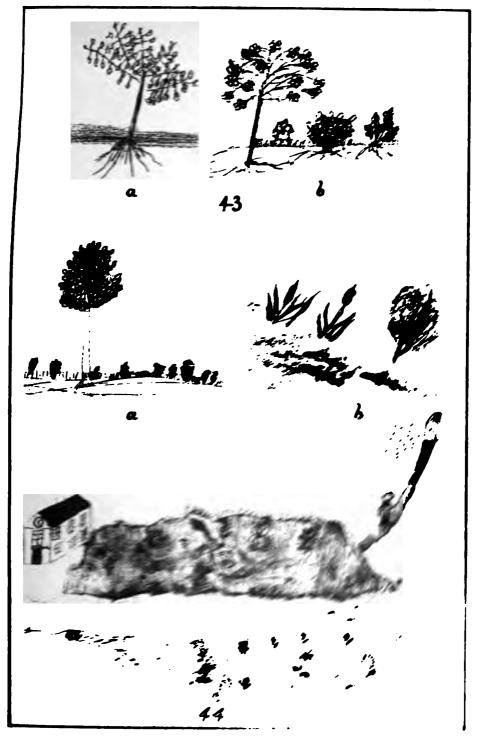



|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |



| • |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

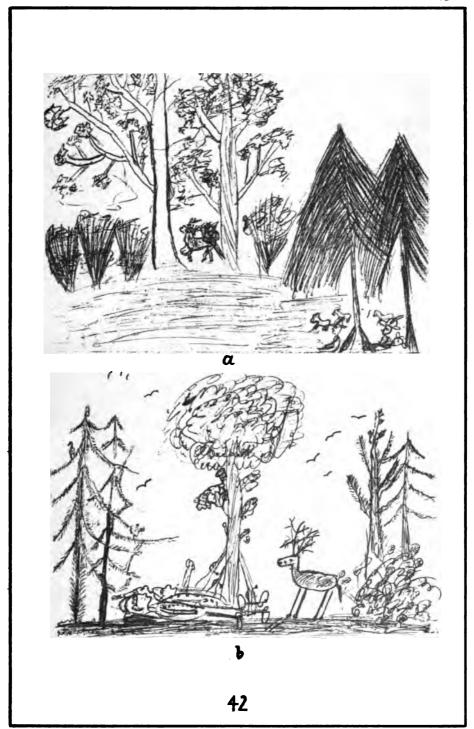





|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |





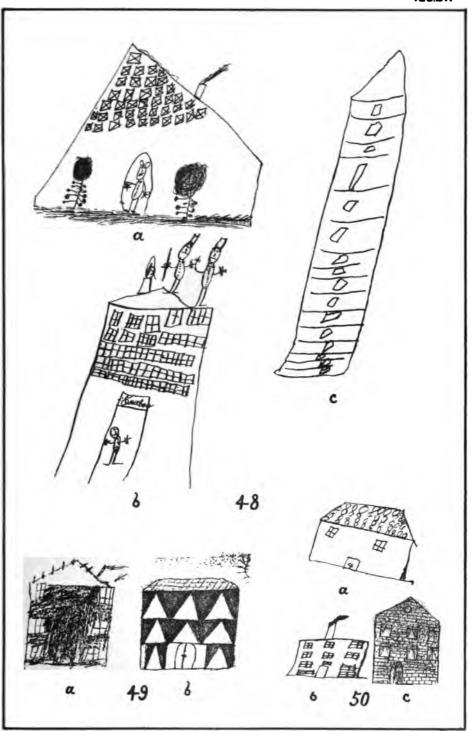

|  | ` |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

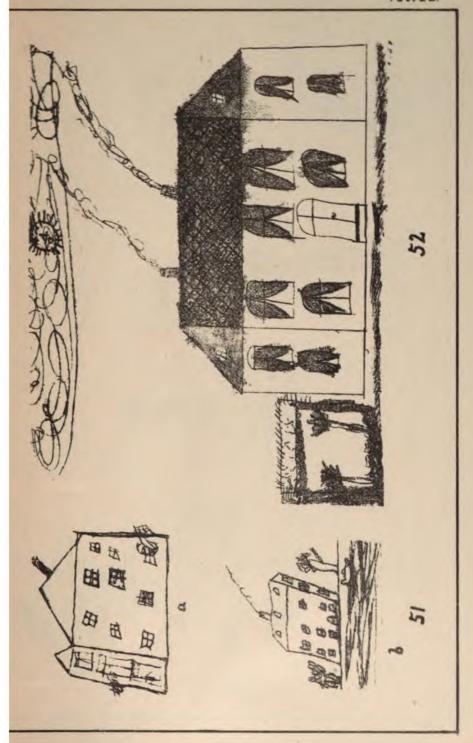

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

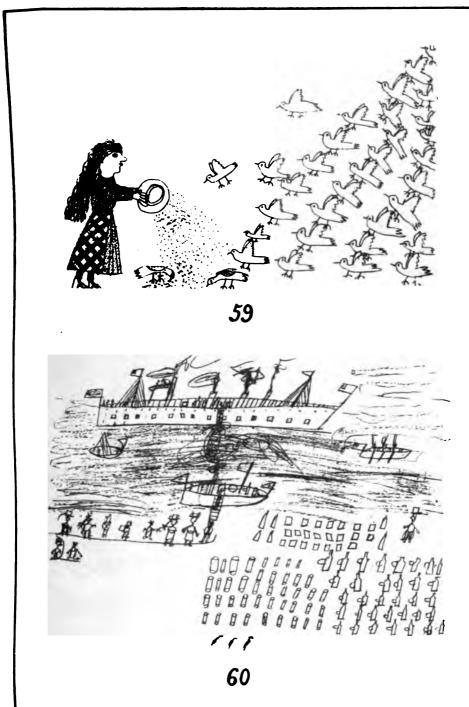

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



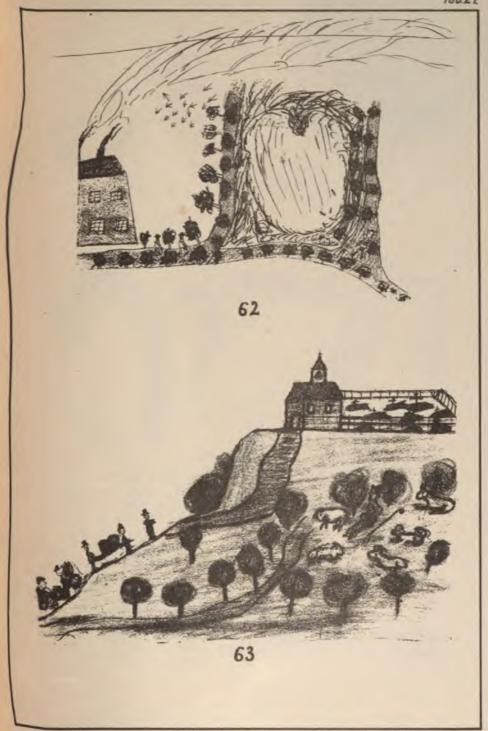

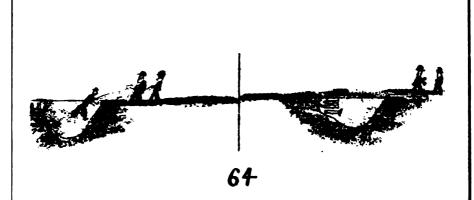



*65* 

|   | • |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |



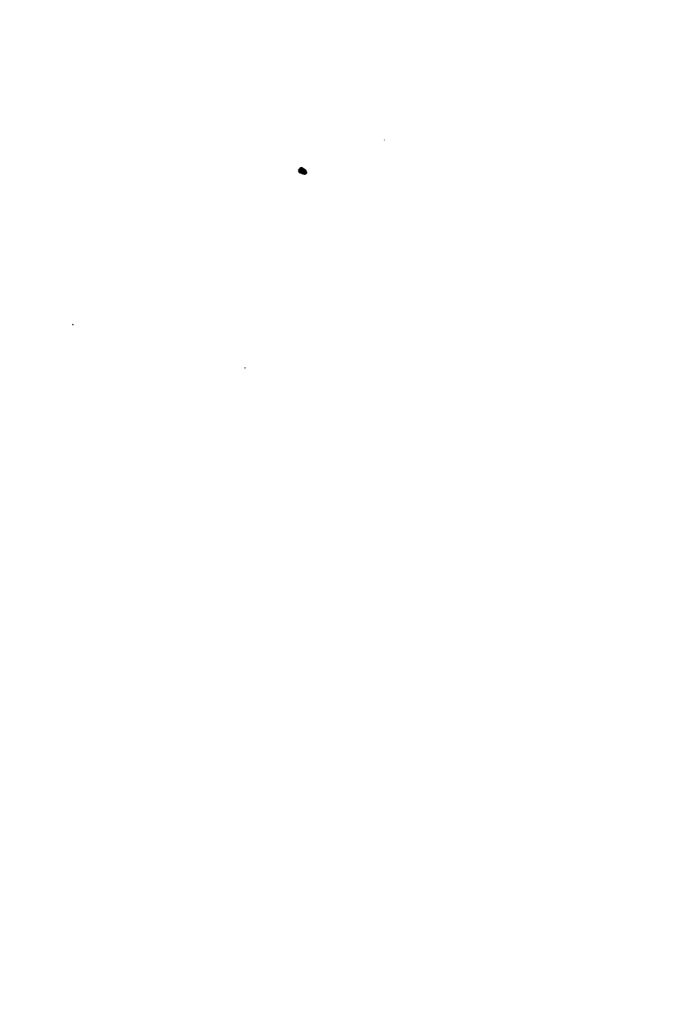

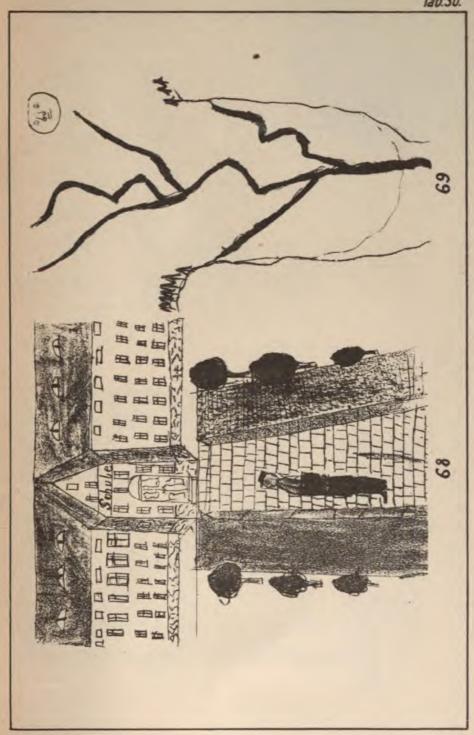

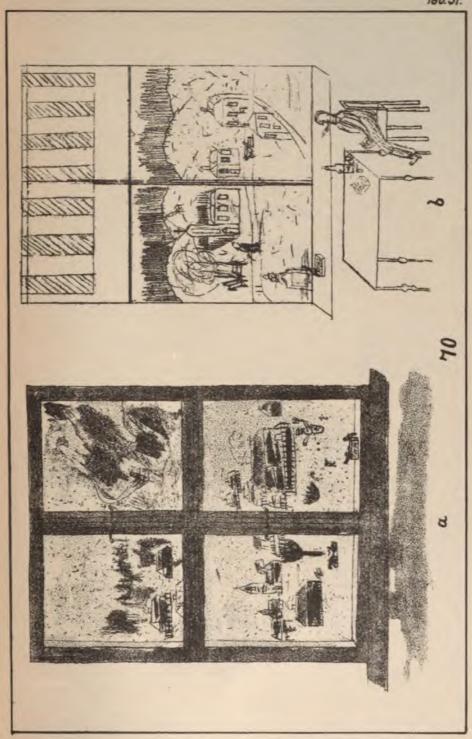

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

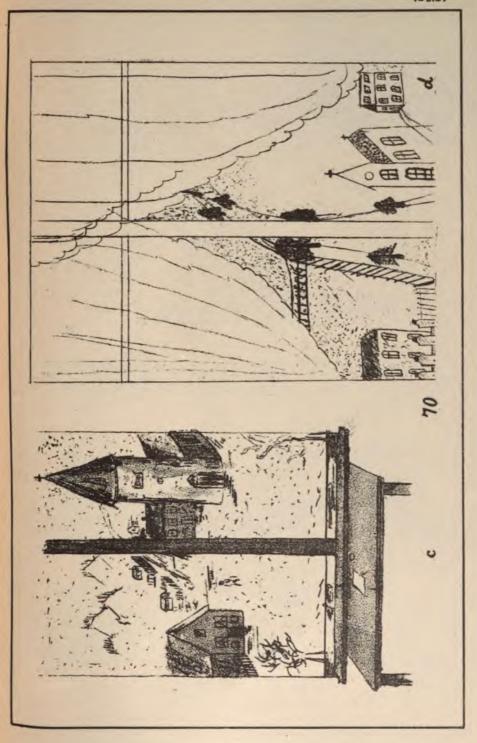

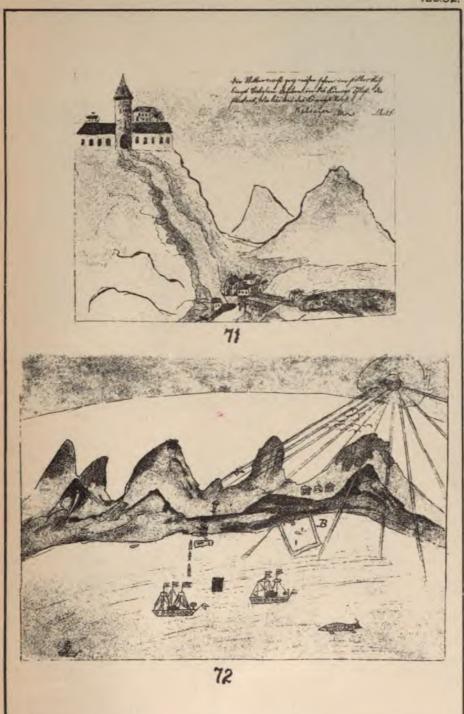

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |





|  | , • . | · |  |
|--|-------|---|--|
|  |       |   |  |
|  |       |   |  |
|  |       |   |  |
|  |       |   |  |
|  |       |   |  |







|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |



|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
| ! |   |   |  |





|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | • |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |



| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |



α



798

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

Tab.38.ª









79 e



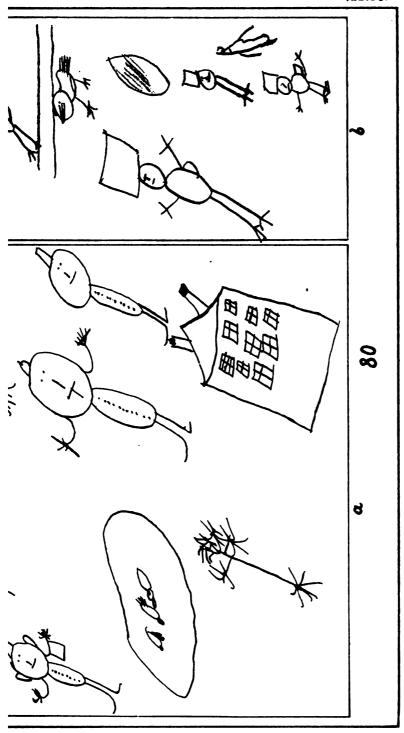

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

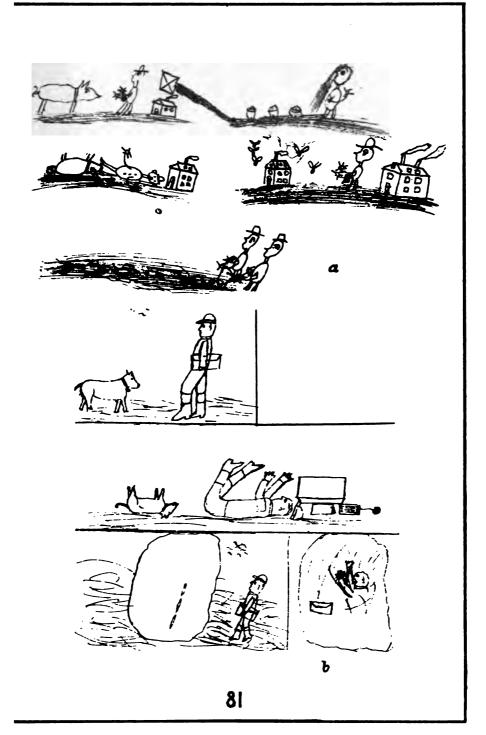

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

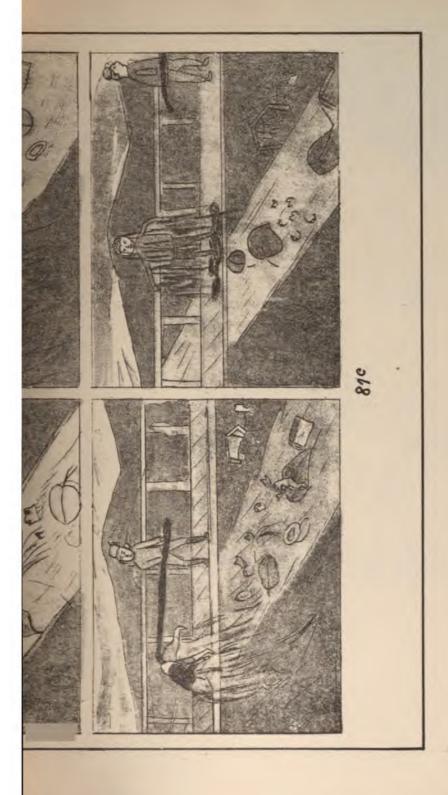

|  | ÷ |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

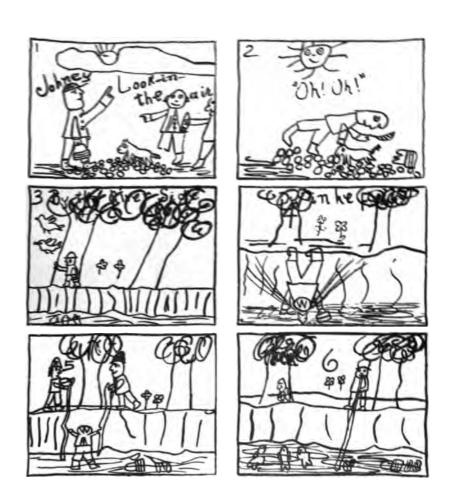

81 d

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

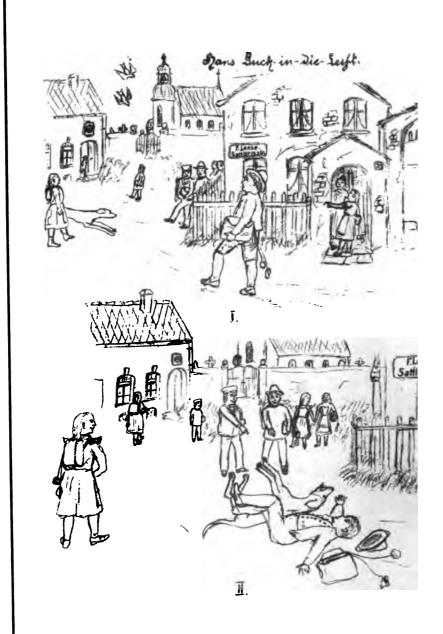



|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
| r |   |   |  |
|   | · | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|  |  | ` |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



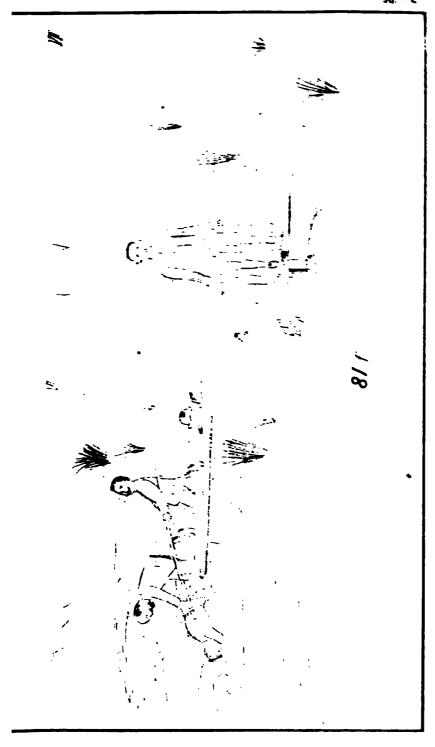

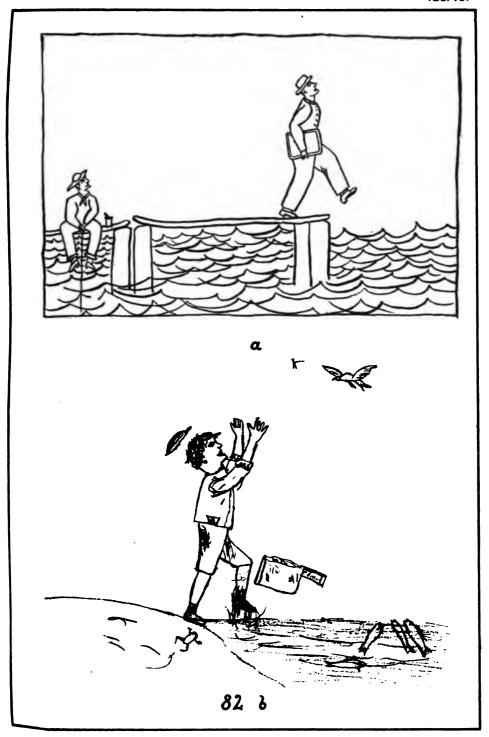

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |





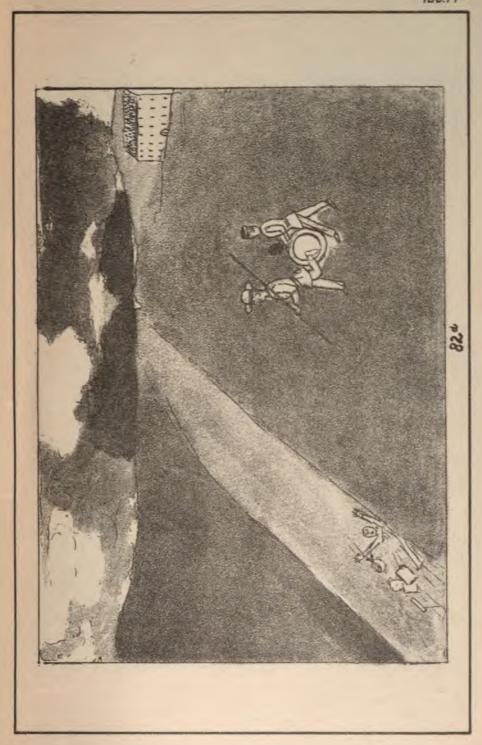

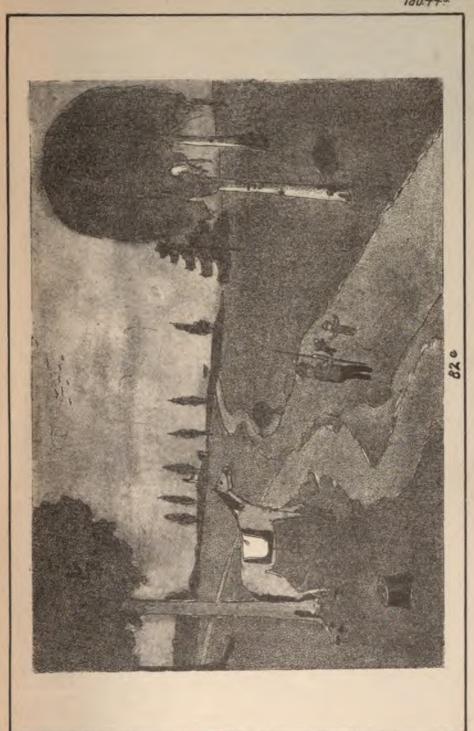

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |







|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |







|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |





|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



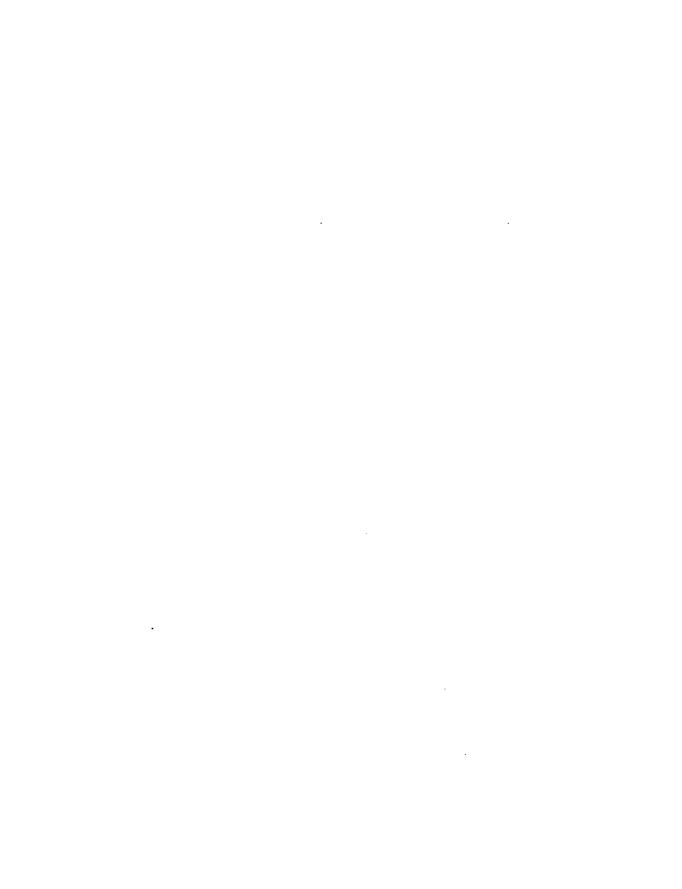

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
| · |  |   |  |
|   |  | , |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

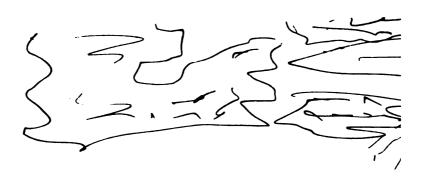



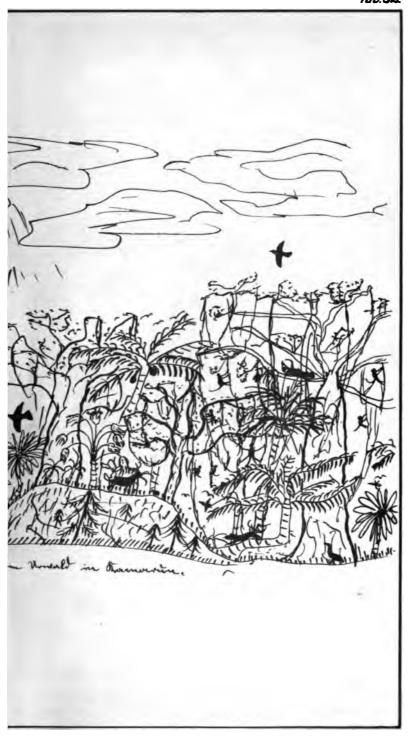







| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

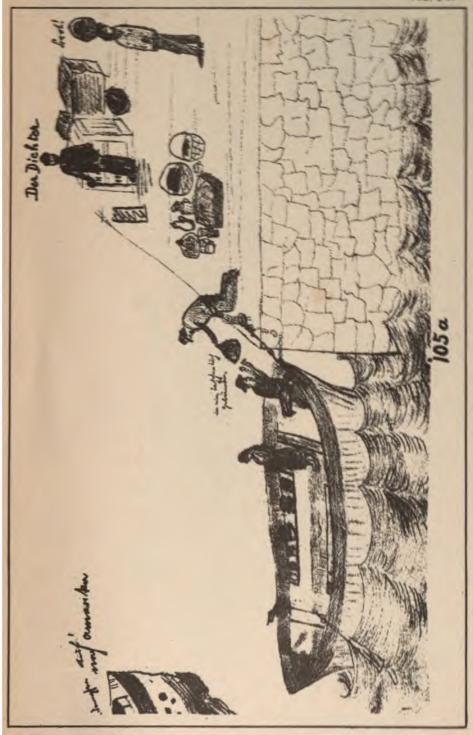

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

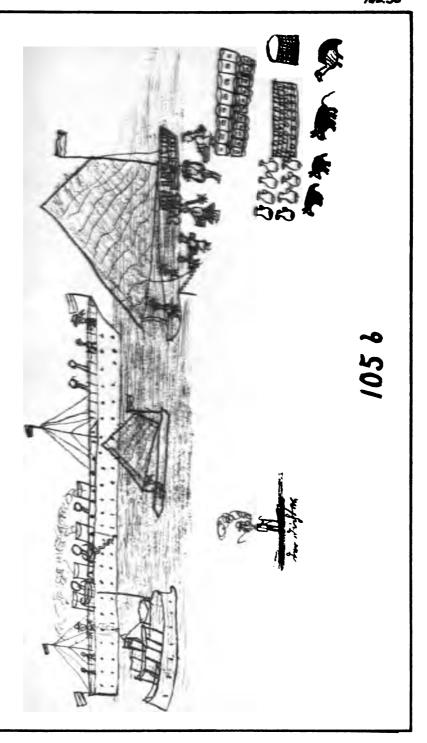

|  | · |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | · |
|  |   |   |

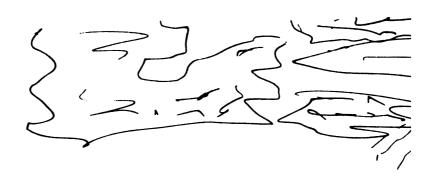



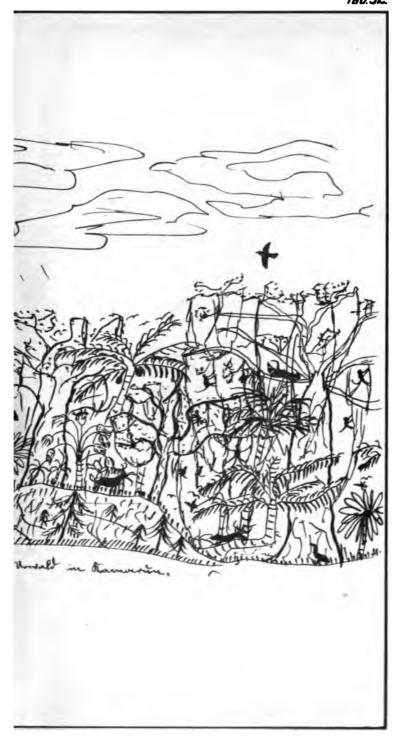

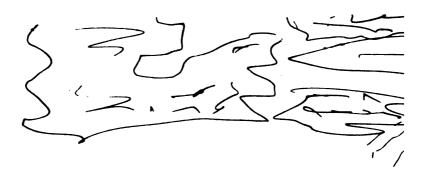



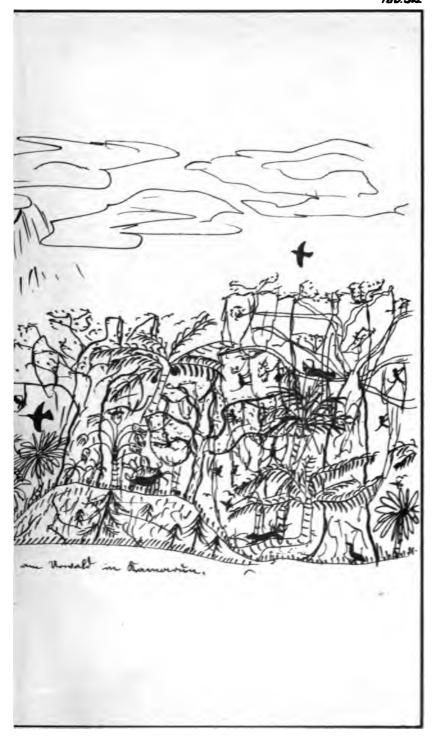





| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



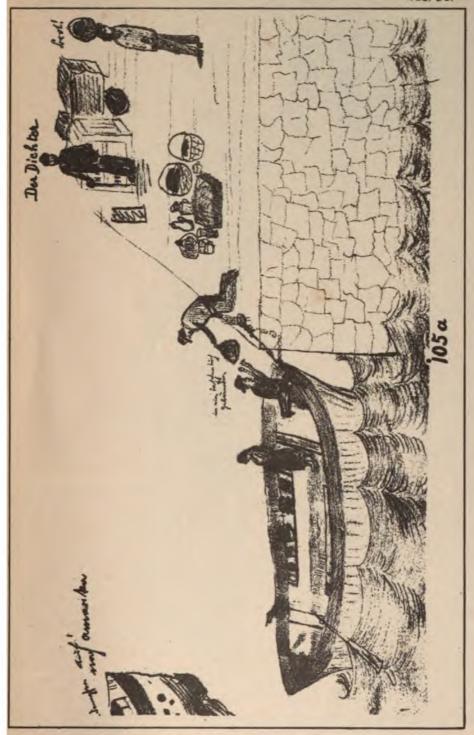

|  |   | · |  |
|--|---|---|--|
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |





|   |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | , |  |
|   | · |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| , |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

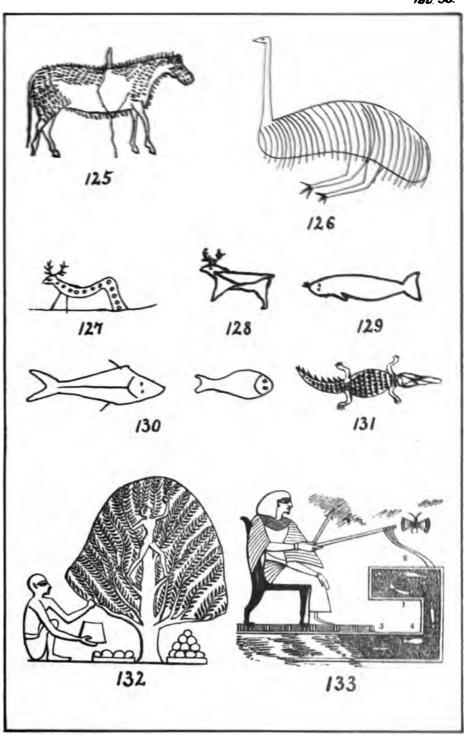

| * | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

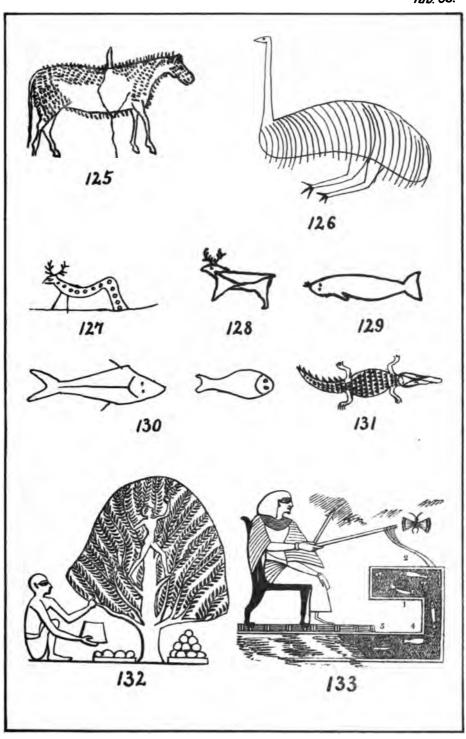

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



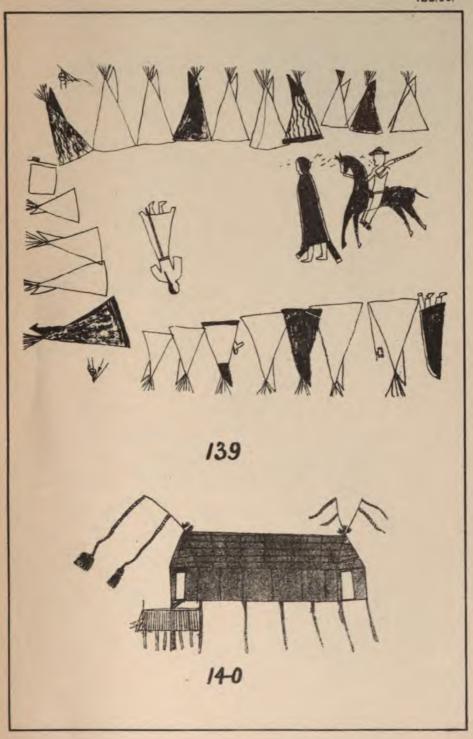

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

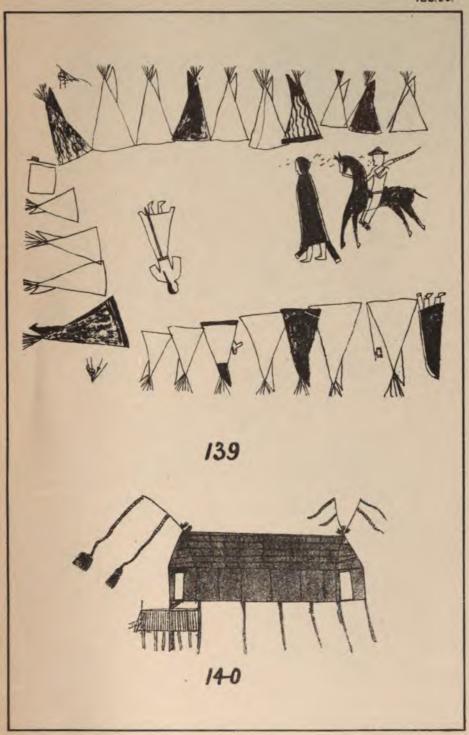





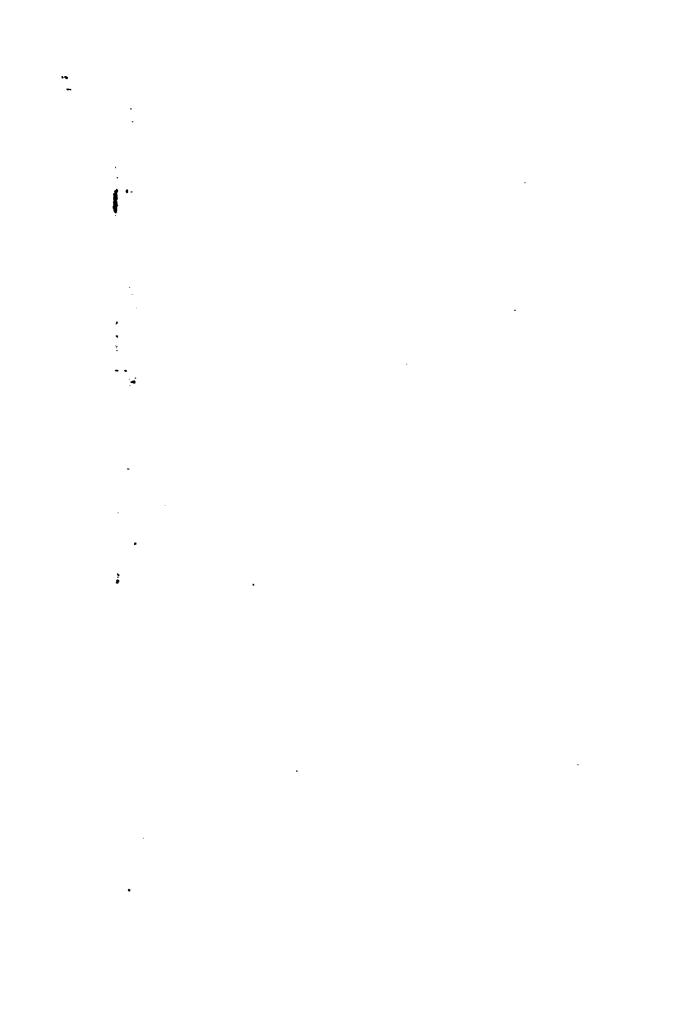



|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | , |  |
|  |   |   |  |



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

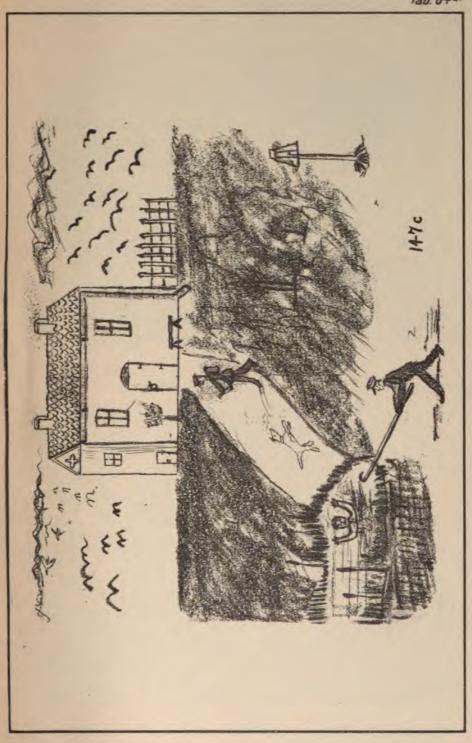

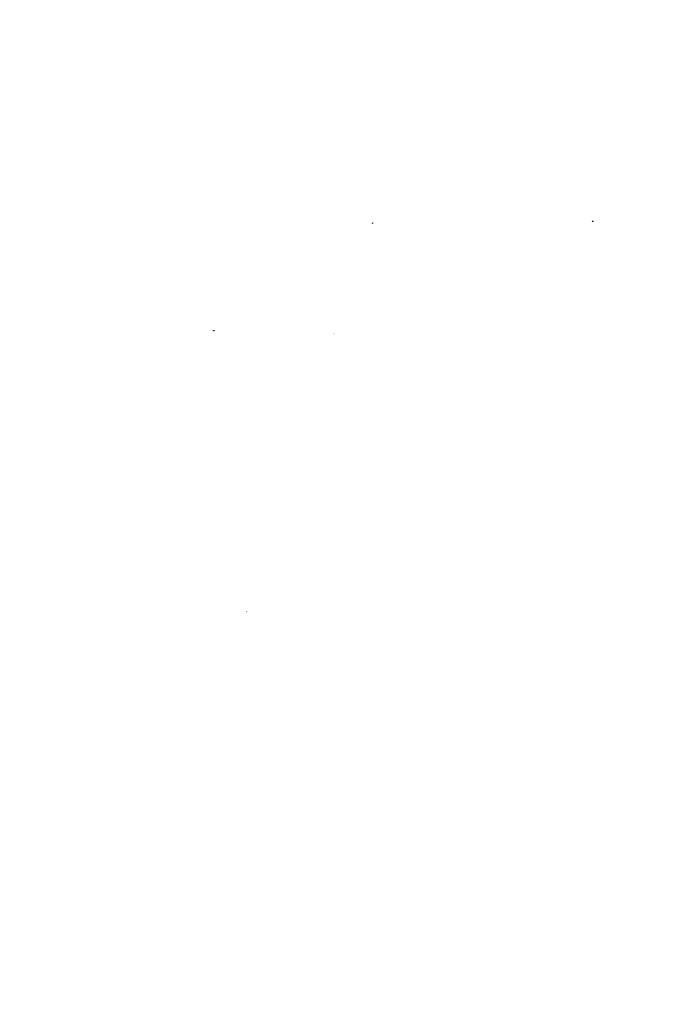





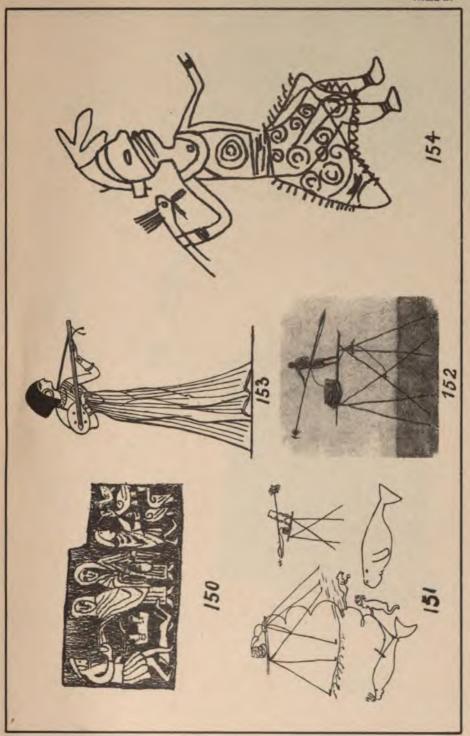

|  | · |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | · |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |



| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   | · |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |



/9/



|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  | · |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

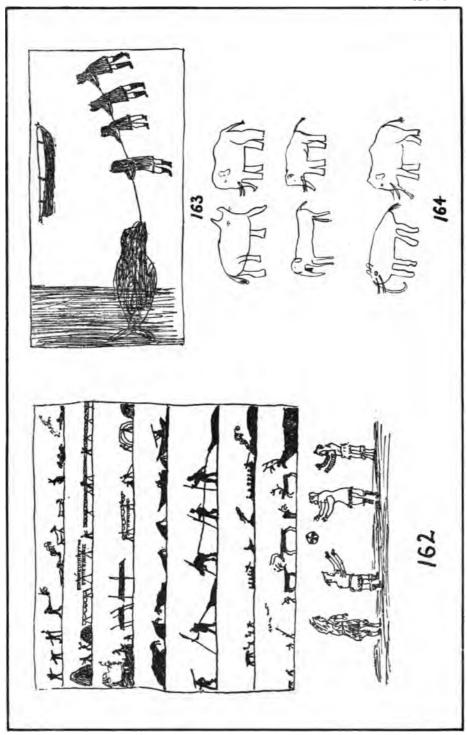

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

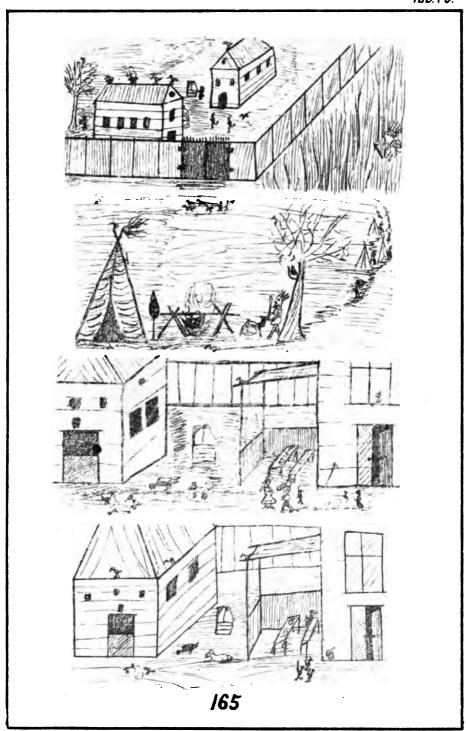

|  |  | · |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |



|   | · . |  |  |
|---|-----|--|--|
|   |     |  |  |
| • |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   | •   |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |



Write an account of the above picture. Explain how the loy came to be on the rocky ledge, and how he was resemed.



Write out the story pictured above.

|   | • |  |
|---|---|--|
| , |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |







Anhang

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



## Dormort.

Den nachfolgenden Abdruck einer Bibliographie und zweier Fragebogen über Kinderzeichnungen möchte ich mit einigen einführenden Worten begleiten.

Ich gehe dabei von dem Gedanken aus, der einleitungsweise in den Fragebogen vorgetragen wird, daß sich in der Ontogenese, der Entstehung und Entwicklung des menschlichen Einzelwesens, die Phylogenese, die Entwicklung der Menschheit, bis zu einem gewissen Grade wiederhole.

Dieser Gedanke ist in gewissen Grundzügen zweifelsohne richtig und enthält insofern die unumgängliche Sorderung an den historiker, sich seiner zum Verständnis des Werdegangs der Menscheit zu bemächtigen. Allein andererseits bestehen darüber ebensowenig Zweifel, daß die Sorschungen über die menschliche Ontogenese noch keineswegs zu Ergebnissen gelangt sind, die an sich zweifellos wären und vor allem gestatteten, genau anzugeben, in welchen Punkten die heutige menschliche Ontogenese von den besonderen Einslüssen der bestehenden menschlichen Kultur bedingt ist und mithin von der Phylogenese abweichen muß.

Unter diesen Umständen kann sich die Teilnahme des historikers an der hier ausgesprochenen Frage zunächst nur zwei Seiten der Forschung zuwenden: er muß erstens angeben, von welchen Gebieten der Kinderforschung her am ehesten eine Derbindung etwa zu erreichender Ergebnisse mit historischen Gegeben= heiten möglich wäre; und er muß zweitens für die Kinderforschung Kräfte einzustellen suchen, die der Dersuchung möglichst fern stehen, in diese Forschung alsbald historische Gedanken, im Sinne des vorschnellen Aussuchens phylozgenetischer Parallelen, einzusühren.

Das zweite Ziel wird offenbar am besten erreicht, wenn die einschlägigen Untersuchungen zuerst gar nicht von Historikern, sondern von Psinchologen und Pädagogen vorgenommen werden.

Dem ersten Ziele nähert sich die Kinderforschung am besten, wenn sie zunächst die Kinderkunft, die Plastik und, wegen der leichteren Erreichbarkeit des

Materials, an erster Stelle die Zeichnung (Malerei) ins Auge faßt. Denn von den Äußerungen primitiver Menschheit ist prähistorisch und völkerkundlich nichts besser erhalten und auch nichts an sich leichter verständlich, als eben die Kunst.

Diese Erwägungen bestimmten mich, im Sommer 1904 in den Kreisen der Leipziger Pädagogen und zwar insbesondere in der Vereinigung zur Pflege exakter Pädagogik im Leipziger Lehrervereine, den Vorschlag zu machen, die Frage der Kinderkunst mit vereinten Kräften in Angriff zu nehmen. Ich erbot mich dabei, vor allem bei der Sammlung des Materials mitzuwirken.

Im übrigen kann kein Zweifel bestehen, daß gerade die sächlischen und speziell die Leipziger Lehrerkreise besonders berufensind, sich dieser Frage anzunehmen; sind sie doch in besonders hohem Grade psychologisch durchgebildet. Und schon haben sich zwei herren, Dr. Levinstein und Dr. Krehschmar, der Vorsitzende der obengenannten pädagogischen Vereinigung, der Sache besonders und in hingebendem Eifer angenommen; ihnen wird auch großenteils die Bearbeitung der in diesem heftchen zum Abdruck gelangenden Fragebogen verdankt; und die Bibliographie ist ganz Dr. Levinsteins Werk.

Jur Sache steht schon jetzt fest, daß es gelingen wird, entsprechendes Material nicht bloß aus Deutschland und Europa, sondern auch aus den übrigen Weltzteilen, von zivilisierten und unzivilisierten Völkern, zusammenzubringen. Und sicherlich werden sich aus an ihm einige Fragen, die bisher weniger erörtert worden sind, beantworten oder wenigstens weiter fördern lassen.

Don ihnen sei, um die Tragweite des ganzen Unternehmens zu illustrieren, hier nur eine berührt. Wird sich ergeben, daß alle Kinder der Welt in ihrem Drange zu zeichnen und zu formen den gleichen psychischen Entwickelungsprozeß durchlausen oder nicht? Wäre die Frage mit einem vollkommenen Ja zu beantworten, so wäre sie wohl der beste induktive Beweis für die Einheit des Menschengeschlechts. Würden sich, innerhalb einer gewissen gemeinsamen Grundlage, Abweichungen zeigen, so würde sich damit — ohne daß deshalb schon die Frage der menschheitlichen Einheit zu verneinen wäre — zum ersten Male vielleicht ein sicheres psychischen Sindicium für die Scheidung der Menschheit in Gruppen ergeben; und da die Unterschiede wohl auf sehr frühe Anläuse zur Trennung zurückgehen müßten, so wäre zugleich vielleicht ein erstes psychisches Indicium früher Rassenteilung gewonnen.

Probleme, wird man sagen; ja manch einer wird von Träumen sprechen. Aber sind Probleme, noch dazu so gewaltigen Umfangs, nicht da, um möglichst rasch angegriffen und mit aller Kraft bearbeitet zu werden?

Und das aufgeworfene Problem ist keineswegs das einzige lediglich psychischen und schließlich historischen Charakters, das sich an die Bearbeitung der Kinderzeichnungen knüpft.

Elberfeld, villa Springmann, 12. März 1905.

# p. p.

Der heutige Stand der Wissenschaften läßt keinen Zweisel mehr daran bestehen, daß die Entwickelung des Einzelmenschen nicht nur physisch, sondern auch psychisch im allgemeinen analog der Entwickelung der Rasse verläuft. Die natürliche Konsequenz dieser Tatsache ist, daß, um die Entwickelung der Rasse zu verstehen, es nötig ist, die Wissenschaften der Entwickelung des Einzelmenschen zu hilfe zu nehmen und umgekehrt. Insbesondere kommt hier in Betracht der seelische Werdegang des Kindes; in vielen Punkten verläuft er parallel zu jenen Zeiten der Kulturgeschichte, die man als Prähistorie bezeichnet; nicht minder weist er Merkmale auf, die auch den Kulturen der heute noch auf niedrigen Entwickelungsstusen stehenden Naturvölker eigentümlich sind. Die Kindersorschung ist infolgedessen imstande, für eine vergleichende Kulturgeschichte der verschiedenen Rassen und damit für eine allgemeine Menscheitsgeschichte sehr wertvolle Materialien und Singerzeige zu liesen.

Der Unterzeichnete beabsichtigt, von diesem Standpunkte aus der Kinderpsphologie näher zu treten, und hat zu diesem Zwecke Einrichtungen getroffen, um ein möglichst reichhaltiges und wissenschaftlich brauchbares Material zur geistigen Entwickelung des Kindes zusammenzubringen. Da ihn bei der Aussührung dieses Planes die sachmännisch gebildeten Erzieher, insbesondere Lehrer und Lehrerinnen, sehr zu unterstützen vermögen, so richtet er an diese das vorliegende Rundschreiben mit der Bitte, bei der Sammlung des Materials mitwirken zu wollen. Der Unterzeichnete hofft um so mehr auf das Entgegenkommen der pädagogischen Kreise, als seine Absicht, über die psychische Entwickelung des Kindes ein möglichst klares Bild zu erhalten, mit den innersten Interessen der Pädagogik zweisellos zusammenstimmt und diese daraus erheblichen Nuhen zu ziehen vermag.

Es ist zunächst in Aussicht genommen, vor allem an solche Einzelstudien heranzutreten, denen bei der praktischen Ausführung möglichst wenig hindernisse im Wege stehen; von diesem Gesichtspunkte aus empfiehlt es sich, von den

Kinderzeichnungen auszugehen, und diese sollen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern und Erdteilen gesammelt werden, um die Kinder verschiedener Rassen in ihrer geistigen Entwickelung genau kennen zu lernen.

Im folgenden ist eine Anleitung bezw. Erläuterung gegeben, aus welcher einerseits hervorgeht, welcher Art das zu beschaffende Material sein soll, und welche andrerseits Bemerkungen über das beim Sammeln der Zeichnungen einzuschlagende Derfahren enthält. Es wird gebeten, diese Erläuterung einzehend zu lesen und möglichst genau beachten zu wollen.

## A. Was foll gesammelt werden?

I. Es ist erwünscht, von möglichst vielen Kindern jeden Alters freie, selbständige Zeichnungen zu erhalten, d. h. solche, die das Kind völlig aus eigenem Antriebe, ohne irgendwelche Anregung oder Aufforderung und Unterstützung seitens der Eltern, Lehrer oder anderer erwachsener Personen ansertigt. Sie entstehen meist unmittelbar aus der spielenden Tätigkeit des Kindes heraus und sind ein natürliches Produkt seines Darstellungstriebes.

II. An zweiter Stelle kommen solche Zeichnungen möglichst vieler Kinder in Betracht, welche infolge bestimmter Aufforderung oder Anregung durch Eltern, Lehrer oder andere erwachsene Personen entstanden sind. Insbesondere handelt es sich hier um diesenigen Zeichnungen, die unter der persönlichen Kontrolle des an der Sammlung beteiligten Lehrers angesertigt werden. Sie gliedern sich wieder in mehrere Gruppen:

1. Zeichnungen einzelner, räumlich wahrnehmbarer Gegenstände, 3. B. Hund, Kaze, Pferd, Sisch; Mann, Frau, Knabe, Mädchen, Puppe; Tisch, Stube, Garten, Haus; Baum, Blume u. a.

2. Zeichnungen zeitlicher Dorgänge (Erzählungen und verwandter Dinge) und zwar solcher, die dem Kinde bereits bekannt sind, also Darsstellungen zu Kindergeschichten, Märchen u. ä., z. B. Rotkäppchen, Schneewittchen, Gedicht: "Das Büblein auf dem Eise" usw.

3. Zeichnungen zu einem ganz bestimmten, möglichst auf alle zu untersuchenden Kinder der verschiedenen Rassen anzuwendenden Thema, und zwar sollen diese Zeichnungen sich beziehen auf das Gedicht "Hans Guck-in-die-Euft", das schon wiederholt bei ähnlichen Aufnahmen zugrunde gelegt worden ist. Dieses Gedicht ist neben den nötigen Bemerkungen über das Derschren beim Zeichnenlassen unter Bangegeben.

III. Es sind ferner möglichst zahlreiche Zeichnungen eines und des = selben Kindes erwünscht. Es ist außerordentlich wichtig, von einem bestimmten Gesichtspunkte aus den geistigen Werdeprozest eines einzelnen Kindes durch längere Jahre hin verfolgen zu können. Die Zeichnungen leisten hierbei

die wertvollsten Dienste; wenn möglich muffen sie verschiedenen Lebensjahren angehören, am besten der Zeit von den ersten bis zu den letten Jahren der Kindheit, so daß sich in jedem Einzelfalle die individuelle Entwickelung genau feststellen läßt.

IV. Schlieflich find auch Zeichnungen von Erwachsenen fehr willhierbei handelt es sich jedoch nur um solche Personen, die das Beichnen nicht berufsmäßig ausüben. Ausgeschlossen sind mithin Beichnungen von Künstlern, Kunstzeichnern, Zeichenlehrern u. a. In dieser Gruppe soll die Entwickelung vom Kinde bis in die höhezeit des gereiften Individuums fortgeführt werden; sehr willkommen sind insbesondere auch die Zeichnungen pon erwachsenen Angehörigen solcher Dölkerschaften, die auf niedriger Kulturstufe stehen. Die Objekte der Darftellung können bier dieselben sein wie unter I und II und die lettere darf sowohl unmittelbar nach dem gezeichneten Gegen= stande selbst oder aus dem Gedächtnisse gefertigt fein.

## B. Wie foll gesammelt werden?

I. Bemerkungen für die unter der Kontrolle des Liehrers an= gefertigten Zeichnungen.

1. Jede Zeichnung ist möglichst auf ein besonderes Blatt Papier zu bringen.

2. Der Zeichner darf nach eigenem Belieben Bleiftift, Buntstift, Sarbe oder Tinte benuten.

3. Jegliche Beeinflussung des zeichnenden Kindes durch Cehrer oder Mitschüler ist fernzuhalten; insbesondere darf der Lehrer etwa an ihn gestellte Fragen des Kindes nicht beantworten.

4. Man lege kein Gewicht auf die größere ober geringere Schönheit der Darstellung; die primitivsten und scheinbar häglichsten Zeichnungen sind für den

Dinchologen oft die lehrreichsten.

- 5. Gang besondere Aufmerksamkeit muß vom Sammler den näheren er= läuternden Angaben gewidmet werden, die er nach erfolgter gertigung der Zeichnungen auf ihrer Rückseite ober, wo es sonst der Raum gestattet, anbringt. Wünschenswert sind folgende Angaben:
  - a) Name, Alter, Geschlecht des Kindes, Stand des Daters; allgemeine geistige Befähigung des Kindes.
  - b) Genaue Deutung der Zeichnung. hierbei muß das Kind selbst befragt werden, was die Zeichnung darstellen soll und was insbesondere die einzelnen, oft nicht ohne weiteres verständlichen Teile derselben bedeuten sollen. Sur die wissenschaftliche Derarbeitung des Materials ist das klare Derständnis jeder gelieferten Zeichnung von der größten Bedeutung.
- 6. Besondere Bemerkungen gu "hans Guck-in-die-Luft": Der Wortlaut des Gedichtes ist am Schlusse abgedruckt. Es wird den Kindern zwei-

mal langsam vorgelesen, ohne sie durch besonderen Nachdruck auf einzelne Stellen aufmerksam zu machen. Dann zeichnen die Schüler, was sie wollen, ohne daß ihnen eine näher bezeichnete Aufgabe gestellt wird. Einleitung vor dem Lesen, Erläuterungen usw. sind nicht zu geben.

II. Bemerkungen für die von den Kindern aus eigenem Antriebe gefertigten Zeichnungen.

Im allgemeinen ist wünschenswert, daß die freien Zeichnungen die unter I gestellten Bedingungen erfüllen. Auf jeden Sall aber ist es erforderlich, daß vom sammelnden Cehrer folgende Fragen kurz beantwortet werden:

Ist die Zeichnung aus dem Gedachtnisse gefertigt worden oder nach einer Dorlage bezw. nach der Natur?

hat das Kind die ganze Zeichnung allein hergestellt oder ist es von anderen Personen unterstützt worden und zwar bei welchen Teilen der Darstellung?

Dielfach wird es sich auch nötig machen, die Einflüsse näher zu charakterisieren, die das Kind zur zeichnerischen Darstellung drängen. So ist es z. B. von Wichtigkeit, ob der Lehrer des Kindes in seinem Literatur- oder Realunterricht das Zeichnen mit benutzt, ob das Kind bereits Zeichenunterricht genossen hat oder nicht, ob es gern und oft Bilder betrachtet usw. Durchaus erforderlich ist es natürlich, daß in den erläuternden Angaben des Lehrers die Zeichnung klar als freiwilliges, aus eigenem Antriebe entstandenes Produkt des Kindes bezeichnet wird.

# C. Sonstige Bemerkungen.

- 1. Für die Beschaffung des oben angegebenen Materials sind mehrere Jahre in Aussicht genommen. So sehr also rasche Einsendungen erwünscht sind, so halte man sich doch nicht an einen bestimmten Termin gebunden. Beiträge werden jederzeit, auch noch im Laufe der nächsten Jahre, mit Dank entgegengenommen. Ebenso glaube man sich nicht verpflichtet, Beiträge zu allen unter A genannten Gruppen liefern zu müssen.
  - 2. Porti und sonstige Unkosten werden auf Wunsch gern vergutet.
- 3. Auf Wunsch werden Zeichnungen, sofern sie sich gablreicher auf die zusammenhängende Entwickelung eines einzelnen Kindes beziehen, nach Anfertigung von Kopien wieder zurückgesandt.
  - 4. Namen werden diskret behandelt und nicht veröffentlicht.

Alle Sendungen werden erbeten an

Professor Dr. ph. u. LL. D. Camprecht, Seipzig, Schillerstraße 71.

## Die Geschichte vom Hans Guck-in-die-Luft.

Wenn ber hans gur Schule ging, Stets sein Blick am himmel bing. Nach ben Dachern, Wolken, Schwalben, Schaut er aufwärts, allenthalben : Dor die eignen Suge bicht, Ja, da fah der Buriche nicht, Also, daß ein jeder ruft: "Seht den hans - Guck - in - die - Luft!" Kam ein hund daher gerannt; hanslein blickte unverwandt In die Luft. Niemand ruft: "hans! gib acht, ber hund ift nah!" Was geschah? Paug! Perdaug! - ba liegen zwei! hund und hanschen nebenbei. Einst ging er an Ufers Rand Mit der Mappe in der hand. Nach dem blauen himmel hoch Sah er, wo die Schwalbe flog, Aljo daß er kerzengrad Immer mehr zum Sluffe trat. Und die Sischlein in der Reih' Sind erstaunt fehr, alle drei. Noch ein Schritt und plumps der hanns Stürzt hinab kopfüber gang! Die brei Sifchlein febr erichreckt haben fich fogleich verftect. Doch zum Gluck da kommen zwei Manner aus der Nah' herbei, Und die haben ihn mit Stangen Aus bem Waffer aufgefangen. Seht! Nun steht er triefend naß! Ei! das ist ein schlechter Spaß! Waffer läuft bem armen Wicht Aus den haaren ins Geficht, Aus den Kleibern, von den Armen, Und es friert ihn zum Erbarmen. Doch die Sischlein alle drei, Schwimmen hurtig gleich herbei; Streckens Köpflein aus der Slut, Cachen, daß man's hören tut, Cachen fort noch lange Zeit; Und die Mappe ichwimmt icon weit.

#### DEAR SIR OR MADAM,

Comparative studies have proved beyond a doubt that the development of the single individual, both mentally and physically, is in its main points analogous to the development of the race. It would follow therefore, that in order to study the development of the race it will be necessary to study the development of the single individual and vice versa. In particular the student would have to consider the mental development and the mental states of our own children, which in many points meet with parallels in that part of the history of civilization treating of pre-historic man. Furthermore the student will find many parallels in studying those peoples who at the present day still live in the earlier stages of civilization, the study of which is the object of the ethnologist. Child-study (Paidology) is therefore able to help materially in making comparative studies in the history of civilization of the various races of man, and therefore is necessary in collecting the material for a "General History of Mankind".

It is with this object in view that I am going in for Child-study (Paidology). I have made ample provisions to collect, study and preserve great quantities of material, that will make it possible to study the mental development of children. Probably nobody could better help me in collecting the material necessary, than those who have been specially trained to educate, i. e., teachers, and it is therefore chiefly to all teachers, schoolmasters, schoolmistresses, tutors and governesses that I address these lines, hoping they will assist me, and collect all they can. I believe teachers will be all the more ready to help me, since my object, to gain a clear insight into the mental development of the child, is one that should interest all scholastic men and women. Moreover the results of the investigations are bound to be of inestimable value to education.

I intend beginning my series of enquiries by such topics that may be gone into with the least amount of difficulty; therefore I am at present collecting children's spontaneous drawings from all parts of the world, whether the children be black, white or brown, so as to make a huge comparative study on children's development in this direction.

I hope you will be able to help me collecting, and assure you that you will find it most useful for your own purposes to study the drawings

of your children and pupils. And trusting you will respond to my appeal I take leave to give you all necessary indications as to what drawings should be collected and in which manner this could best be done. The following points call for special attention if the drawings are to have a scientific value:—

- Wherever possible, each drawing should be on a separate piece of paper.
- 2. Each paper should have the name, age and sex of the child marked in the left-hand top-corner. If possible the position or trade of its father and a general remark on the child's mental abilities.
- 3. Let children draw with whatever they like, pencil, crayons, water-colors, ink, or anything else.
- 4. Send in all the pictures drawn, good, bad, and indifferent. The worst are often the most instructive, and this is in no sense a test of the children's ability to draw as seen from the artist's point of view.
- 5. Careful notes should be made on the back of drawings in every case where the drawing does not explain itself.
- 6. Every parcel of drawings should be accompanied by a note saying whether the drawings were from memory or whether there was a model. Also by what system the children are taught drawing and whether they are accustomed to draw during object lessons or not.

I expect it will take several years to collect sufficient material for a study on so large a scale as I am starting. Although I solicit your drawings as soon as possible, I shall be glad to receive them at any time. Appended are suggestions for four groups of drawings and I shall be glad to have papers from you to any one or more group that interests you most. I shall of course be pleased to refund postage and other incidental expenses. The names of children and collectors will be treated confidentially and will not be published, unless you specially authorize me to do so. Biological Series (see group 3) will be returned after copying them, if desired.

The results and papers on this extensive study will be sent to all contributors as they appear.

Kindly address all parcels and letters to me at

SCHILLER-STRASSE 7, LEIPZIG, GERMANY.

Hoping you will join this scheme, and thanking you in advance for any trouble you may take on my behalf, believe me

Yours faithfully,

# KARL LAMPRECHT, PH. D., LL. D.

Professor at Leipzig University.

Director of the Royal Seminary for Historical Research, Leipzig.

#### I. SPONTANEOUS DRAWINGS PROPER.

Collect spontaneous drawings of children of every age, whether they be a baby's first scrawl or a really fine drawing. The more information you can give about the little artist, and what he intended to draw, the better.

#### II. SPECIAL DRAWINGS.

#### 1. SINGLE OBJECTS.

Have your children draw on separate papers the following:—
Dog, Cat, Horse, Bird, Fish,
Tree, Flower,
Man, Woman, Boy, Girl, Doll,
House, Table, Garden, Interior of a room.

It is not necessary that these should all be drawn at one and the same time, and the teacher should in no way influence the children.

#### 2. STORY DRAWINGS.

Have your children listen while you read the followig little poem. Then tell them you are going to have them draw pictures to this story and have them listen while you read it once more slowly through. Then have them draw what they like. Please have no talk to introduce the matter, answer no questions, give no suggestions whatever, and avoid emphasizing any particular part of the story as you read. Please write the time taken for drawing. It would be interesting to read the poem to the class at some later period and have them write it out as a reproduction lesson.

As he trudged along to school, It was always Johnny's rule
To be looking at the sky
And the clouds that floated by;
But what just before him lay,
In his way,
Johnny never thought about;
So that everyone cried out—
"Look at little Johnny there,
Little Johnny Look-In-The-Air."

Running just in Johnny's way, Came a little dog one day; Johnny's eyes were still astray Up on high in the sky; And he never heard them cry— "Johnny, mind, the dog is nigh!" What happens now?
Bump!
Dump!
Down they fell, with such a thump,
Dog and Johnny in a lump!
They almost broke their bones
So hard they tumbled on the stones.

Once with head as high as ever,
Johnny walked beside the river.
Johnny watched the swallows trying
Which was cleverest at flying.
Oh! What fun!
Johnny watched the bright round sun
Going in and coming out;
This was all he thought about
So he strode on, only think!

To the river's very brink,
Where the bank was high and steep,
And the water very deep;
And the fishes, in a row,
Stared to see him coming so.

One step more! oh! sad to tell!
Headlong in Poor Johnny fell.
The three little fishes, in dismay,
Wagg'd their heads and swam away.
There lay Johnny on his face
With his nice red writing-case;
But, as they were passing by,
Two strong men had heard him cry;
And with sticks, these two strong men
Hook'd poor Johnny out again.
Oh! you should have seen him shiver

When they pull'd him from the river. He was in a sorry plight, Dripping wet, and such a fright! Wet all over, everywhere, Clothes, and arms, and face and hair, Johnny never will forget What it is to be so wet. And the fishes, one, two three Are come back again, you see; Up they came the moment after, To enjoy the fun and laughter. Each popped out his little head, And to tease poor Johnny, said, "Silly little Johnny, look, You have lost your writing-book!" Look at them laughing, and do you see . His writing-book drifting far to sea?

I have chosen this poem because all previous experiments have shown it to be suitable to all ages and because excellent translations exist in fourteen languages. I am trying to obtain drawings to this poem from every corner of the globe and believe these drawings will be the most useful for comparative studies. You would particularly oblige me by collecting drawings under this head.

#### III. BIOLOGICAL SERIES OF DRAWINGS.

Collect sets of drawings all made by one and the same child during the first seven years of life. Be careful to make exact notes what the drawings represent and what occasioned the child to make them.

#### IV. DRAWINGS OF ADULTS.

These drawings should not be made by people who are accustomed to draw in their profession. Thus drawings by artists, art-teachers and such-like should not be collected for this purpose. Adults might draw the same pictures as suggested for children under the headings of "Spontaneous Drawings proper" and "Special Drawings". This group should also include drawings by adult Negroes, Indians, Eskimos, South Sea Islanders and so forth.

# Schriften zur Kunsterziehung

| Kunsterziehung. Bildende Kunst. 8°.                                           | Ergebnisse und Anregungen des Kunsterziehungstages in Dresden am 28. und 29. September 1901. 218 S Kart. M. 1.—.                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunsterziehung. 11. Oktober 1903. Deuts                                       | Ergebnisse und Anregungen des zweiten Kunst-<br>erziehungstages in Weimar am 9., 10. und<br>the Sprache und Dichtung. 8". 284 S. Kart. M. 1.25.                                                                                  |
| Kunsterziehung. Erscheint im Dezember 1                                       | Ergebnisse und Anregungen des dritten Kunsterziehungstages in Hamburg im Oktober 1905.                                                                                                                                           |
| Die Welt des S<br>Arthur Kiesel. 1905.                                        | Sichtbaren. Eine Betrachtung über die Art und Weise unseres Sehens von 8°. 106 S. mit 9 Abbildungen M. 1.20.                                                                                                                     |
| herausgegeben im Auf                                                          | Bilderschmuck für Schulen.<br>trage der Cehrervereinigung für die Pflege der<br>11 hamburg. Don Or. M. Spanier. 3. Auflage.<br>11.40.                                                                                            |
| der Jugend. Zeichnen,<br>J. Liberty Tadd, Phil<br>Lehrervereinigung für d     | fandsertigkeit, Naturstudium und Kunst. Don sadelphia. Für Deutschland herausgegeben von der vie Pflege der künstlerischen Bildung in Hamburg.  8". XII, 212 S. Mit 330 Abbildungen. M. 5.—, geb. M. 6.—.                        |
| Erziehung zum 48 S. In eigenartigem                                           | Sehen. Ein Vortrag. Von Dr. Ludwig<br>Volkmann. 3. Auflage. 8". 1903.<br>Umschlage                                                                                                                                               |
| für junge Mütter und Kir<br>von Busle, Leiterin des<br>Berlin. 2. Auflage. 19 | r Mutter und Kind. Ein hilfsbuch 3um Zeichnen ndergärtnerinnen. Zusammengestellt von Elisabeth 5 Zeichenunterrichts am Pestalozzi-Fröbel-hause 3u 104. 4°. 48 S. Text und 92 Blatt mit 340 Paussanweisung. Schön gebunden M. 4.— |





